

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# HEYSE NOVELLEN





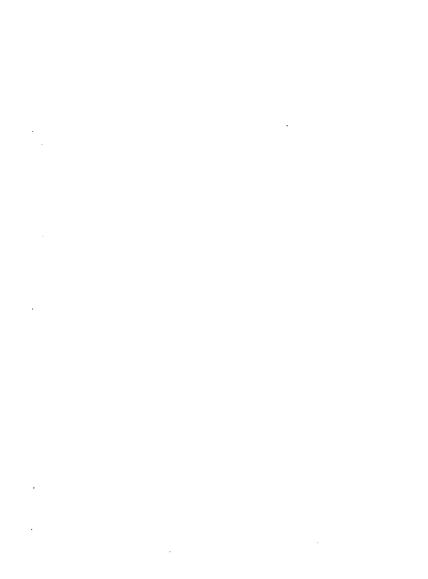

# Gesammelte Werke

noa

175143

Paul Hense.

Nene Serie.

Zwölfter Band.

(Gefammelte Berte Banb XXII.)

Novellen.

XI.

Imeite Muflage.



Berlin.

Verlag von Milhelm Berg. (Befferiche Buchanblung.) 1901.

### Novellen

Don

### Vaul Sepfe.

Elfter Band.

Bweife Auflage.



Berlin. Verlag von Wilhelm Sery. (Befferiche Buchhanblung.) 1901.

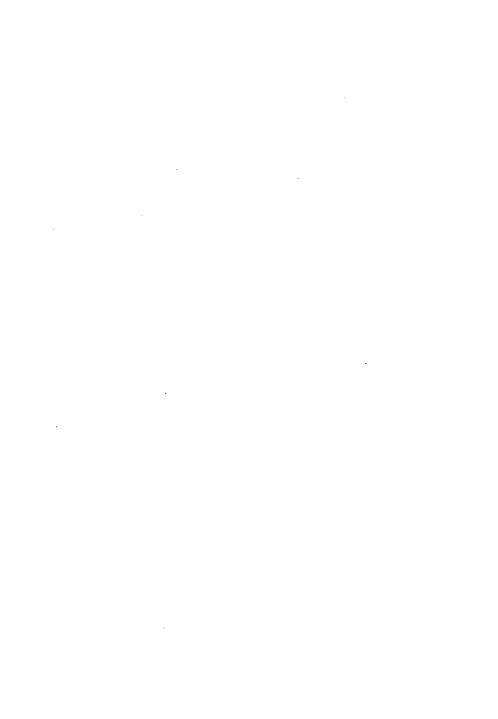

## Himmlische und irdische Piebe.

(1885.)

Eines Sonntagmorgens im Hochsommer öffnete ein junger Gelehrter bas Fenfter feines rings mit Buchern überhäuften Studirzimmers, fah in die noch schattenkuble Saffe hinab, auf ber nur wenige Rirchganger und fvielende Rinder zu erbliden waren, und verfolgte bann am himmel ein helles Wöltchen, das langfam wie ein ftillvergnügter Spazierganger burch die blaue Unermeglichkeit bahinmallte. Bon dem Geficht des Mannes schwand die leichte Spannung, welche feine Morgenarbeit barauf zurückgelaffen hatte. Er lächelte por fich hin und nicte ein paar Mal mit bem Ropf, wie Jemand, ber einen guten Ginfall gehabt hat und fich im Stillen bagu Blud municht. Dann verließ er das Fenfter, framte eine Beile auf dem Schreibtifch herum, bis er eine Cigarrentasche und ein Rotizbüchlein unter feinen Seften und Papieren fand, und trat bann mit lebhaften Schritten, nachdem er die Thure facht geöffnet hatte, in das Nebenzimmer.

Hier faß, ben Muden ihm zugekehrt, an einem Schreibtischen neben bem Fenster eine hochgewachsene Frau, beren Gestalt, ba die Jalousien herabgelaffen waren, von einer Bense, xxII. grünen Dämmerung umfloffen war. Ueber ihr an der Wand tonnte man einen schönen, schwarzeingerahmten Rupferstich, Raphael's Boefie darstellend, nur in den Umriffen ertennen, barunter jenes fpatentdedte Dantebilbnig aus dem Florentiner Bargello in farbiger Rachbildung, in dem übrigen, nicht gar großen Raume eine Gulle schöner Runftwerke, sorgfältig gewählt und geordnet, auch einen Strauß frischer Rosen auf bem Tisch vor dem Sopha. Das Rimmer, beffen Tenfter nach bem Sausgartchen gingen. war noch stiller als das Arbeitszimmer nebenan. wenn es in seiner ausgesuchten fünftlerischen Ausstattung, beren Krone die Trippel'sche Goethebuste unter einem Schirmdache lebender Valmen war, fich gang wie ein kleiner Musentempel ausnahm, erschien die Bewohnerin auf den erften Blid als eine würdige Priesterin dieses geweihten Raumes.

Sie faß und schrieb eifrig in ein Buch, das in weiße Seide gebunden war, so gang in ihre Gedanken vertieft, baß fie erft aufblidte, als fie eine fanfte Sand auf ihrer Schulter fühlte und die Stimme hinter fich borte, Die mit gutmuthiger Schalkhaftigkeit zu ihr fagte: Berzeih, wenn ich beine Weiheftimmung unterbreche, liebe Frau. Du bift für den übrigen Tag besto sicherer vor jedem Ueberfall; denn ich habe mich eben entschlossen, nicht auf ber Eisenbahn zu unferm Jest zu fahren, sondern ichon ient aufzubrechen und ben Weg ju Fuß zu machen. find taum anderthalb Stunden, und es thut mir Roth. mich einmal wieder auszuluften nach der Berfeffenheit der letten Wochen. Wenn bu bich entschließen konntest, mit mir zu gehen — ber Weg am Fluß ist jo hubsch und bequem ; bu konntest bann, wenn ich bich verlaffen muß, mit bem Mittagsauge gurud, und wer weiß, ob die neun Mufen mit biefer Sonntagsfeier nicht aufriedener waren, als wenn du ihnen, wie gewöhnlich, hier in beinem Schattenwinkel Audieng giebft. Willft bu, Gina?

Sie hatte sich halb nach ihm umgewendet und dabei bas Buch zuruckgeschoben, daß er nicht erkennen sollte, was fie schrieb. Die großen dunklen Augen in dem edelgebilbeten Geficht ruhten mit einem unfreundlichen Ausdruck

auf feinen heiteren Mienen.

Du weißt, erwiderte sie, daß ich deine Scherze über meine Beschäftigung nicht liebe, und könntest mich nach meiner Art und meinen Bedürsnissen gewähren lassen, wie ich dich; zumal ich es mir längst abgewöhnt habe, dir ein Interesse an dem, was mir lieb und wichtig ist, zuzumuthen. Daß du einen Morgengang der Eisenbahn vorziehst, sinde ich sehr vernünstig; ich aber mag diese Sonntagsfrühe lieber für mich genießen. Also leb wohl und viel Bergnügen!

Sie nidte ihm fuhl einen Gruß zu und sah wieder von ihm weg. Er aber blieb ruhig neben ihr fteben.

Wie kannft bu glauben, Gina, bag ich bir beine stillen Freuden nicht gönnen oder mir gar einen unartigen Scherz barüber erlauben würde! Jeder hat seine eigene Manier, fich mit feinem lieben Gemuthe zu verftandigen. fich felber bann und wann Beichte abzunehmen. Du thuft es in gebundener Rede in einem gebundenen Buch, ich, indem ich auf einer einsamen Wanderung mit bem Stocke Kunken aus den Steinen schlage ober eine harmlofe Diftel töpfe, wodurch ich mich meiner überflüffigen Brillen und Schrullen entledige. Ich bin unmuthig, Liebste. 3ch habe schlechte Arbeit gemacht in den letten Tagen, ein paar Bogen Manuscript gerriffen, weil ich plöglich merkte, bak ich in einen gang verwünschten wohlweisen Profefforenftil! verfallen war, ftatt einer frischen, farbigen und naiben Geschichtsbarftellung. Nun tommt mir die heutige fleine Festivität gerade gelegen, mich aus meinem Bucherftaube ju machen und etwas Lebensluft zu athmen. Bina, gieb mir die Sand, sei mir hold und aut! Rennen wir uns fo lange, um uns nicht wirklich unfere kleinen Menschlichkeiten freundschaftlich nachzusehen?

Er beugte sich zu ihr hinab und ergriff ihre rechte Sand, in ber fie noch immer die Feber hielt. Sie über-

ließ fie ihm, ohne ihre Miene aufzuhellen.

Es scheint, du kannst beinen sarkaftischen Ton heute nicht ablegen, sagte sie sehr gelassen. Daß du das, was mir das Göttliche ist, zu ben Menschlichkeiten rechnest, die

wir einander zu verzeihen haben -

Nein, Herz, unterbrach er sie, thu mir das nicht an, daß du meine Worte auf die Goldwage legst. Und zumal, kurz ehe wir uns für viele Stunden trennen. Denn es wird Abend werden, ehe ich mich von der Gesellschaft losmachen kann. Soll ich den ganzen Tag den Stachel in der Brust fühlen, daß ich dich absichtslos gekränkt habe? Lieber bleib' ich zu Hause, und wir machen am Nachmittag eine Fahrt zusammen. Zu wahrhastig, das ist das Gesscheidteste! Auch taug' ich immer weniger in diesen Kreis, in dem ich doch keinen wirklichen Freund besitze.

Sie stand plötzlich auf. Du verkennst mich sehr, sagte sie, wenn du glaubst, mich mit einem flüchtigen Wort verletzen zu können. Es ist mir nur leid um dich selbst, daß du manche Dinge leicht nehmen kannst, an deren Gewichten am Ende doch Alles hängt, was unser Leben adelt. Aber ich weiß, daß es dir mit solchen Scherzen nicht Ernst ist, und du hast Recht: es wäre traurig, wenn wir uns nicht endlich verstehen gelernt hätten. Also genieße den Tag ohne jedes Mißgefühl, und um mich sei unbesorgt. Ich habe zuweilen Einsamkeit nöthig. Abends erwarte ich meine Intimen; wir lesen heute bei mir.

Ich komme wohl noch früh genug, um mich ftill baauguseigen, sagte er, fichtbar erleichtert. Was habt ihr vor?

Den Philoktet. Aber du liebst ja das Lesen mit vertheilten Kollen nicht. Nein, ich erwarte dich nicht vor neun Uhr zurud. Und so leb wohl!

Sie reichte ihm die linke Sand, die jest bas Buch

hatte fahren laffen.

Nicht die rechte? sagte er heiter schmollend. Und teinen Kuß?

Sie neigte ihren schönen Kopf ein wenig ihm entgegen und bot ihm die Wange.

Es scheint, die Lippen sind mir versagt.

Wenn du wiederkommft und fehr liebenswürdig bift, erwiderte fie.

Das heißt, wenn ich mich gut aufgeführt habe und mir keine Champagnerlaune anzumerken ist, lachte er. Run, bas ist mein geringstes Laster. Mein bischen bürre Bernunst loszuwerben und den Prosessor über den Zaun zu wersen, danach gelüstet mich freilich dann und wann. Aber der Rausch, der aus einer gekelterten Traube dampst, ist mir zu billig. Du wirst mich, gerade weil rings um mich her verschiedene füns Sinne ins Schwanken gerathen werden, nur um so aufrechteren Hauptes wiedersehen. Abieu, Liebe! und gute Muse!

Er nidte ihr noch einmal herzlich zu und verließ bas Gemach.

Als er auf die Straße hinaustrat, blieb er einen Augenblick stehen, nahm den hut ab und that einen tiesen Athemzug, als siele ein schweres Gewicht von seiner Brust. Das letzte Wort, das er seiner Frau zugerusen, klang ihm noch im Ohr. Wenn sie die unschuldige Neckerei wieder als einen bösen Spott verstanden hätte und nun den übrigen Tag im Gesühl der Kränkung verdrächte? Doch konnte er es nicht über sich gewinnen, noch einmal die enge Treppe des alten Hauses hinauszueilen, um sie zu versöhnen. Sie war in der letzten Zeit so wunderlich reize bar geworden. Wer konnte wissen, ob er nicht mit einem

gutgemeinten Worte das Uebel ärger machen würde.
Doch währte es eine Weile, bis er seine sreie Stimmung wiedergewonnen. Dazu halsen ihm vor Allem die Kinder, die ihm begegneten, und mit denen er sich, seiner Gewohnheit nach, im Vorübergehen einließ. Die in seiner Straße wohnten, kannten ihn alle; manche kamen auf ihn zugesprungen und hielten ihm ihre kleinen Hände zutraulich entgegen. Zu den schückternen trat er wohl heran, strich ihnen übers Haar und erkundigte sich nach ihren kleinen Sonntaassreuden. Aber auch mit aanz undekannten und

zumal den ärmlichsten und scheinbar mißvergnügten knüpfte er kleine Discurse an, die selten versehlten, sie vertraulich zu machen. Dieser seiner Reigung konnte er nur nachs hängen, wenn er allein wandelte. Frau Gina war kinders los und liebte die Kinder nicht.

So war er ein paar Straßen weit gegangen, als er, um eine Ede biegend, eine Männergestalt vor sich erblickte, die desselben Weges zu gehen schien, mit solcher Eile, daß er gut ausschreiten mußte, um den Wohlbekannten einzusholen. Erkennen mußte er ihn schon von Weitem. Denn es war eine Figur, die schon vom Küden gesehen oder im Schattenriß sich von allen anderen unterschied. Kurze Beinchen in schlotternden Hosen trugen einen unverhältnißmäßig langen und mächtigen Oberkörper, zu dessen Seiten übermäßig lange Arme heradhingen, dazu auf dem struppigen Haupthaar ein glänzender Seidenhut mit breiter Krämpe, der von den eiligen Bewegungen des rasch dahin Schreitenden beständig schwankte und zu sallen drohte.

Wohin fo im Sturm? rief ber Rachtommling ben Giligen an, als er ihn endlich eingeholt hatte. Bur Pre-

bigt tommen Sie boch ju fpat.

Der Angerusene blieb fteben und sah sich um. Ueber sein breites Gesicht, das wegen seiner geistreichen Saglichseit berühmt war, ging ein gutmuthiges Lächeln, wobei

er zwei Reihen großer weißer Bahne zeigte.

Sie find es, Chlodwig! sagte er. Seit wann sind Sie im Dienst ber inneren Mission und notiren die Abstrunnigen, die Sonntags hinter die Kirche gehen? Und Sie selbst, der Sie den Feiertag an Ihrem Schreibtisch zu heiligen pslegen? Wie steht es mit Ihrem großen Werk über Ihren franklischen Kamensvetter?

Richt zum Besten, lieber Freund, erwiderte der Geslehrte. Ich war gestern so unvorsichtig, ein paar Kapitel im Herodot zu lesen. Seitdem will mir unser verzwickter wissenschaftlicher Stil nicht mehr schmecken. Zum Glück ist gerade heute das Jahressest der "Universitas" auf der "Sommerlust", das mich ohnedies von der Arbeit losges

spannt hätte. Wie wär's, Berndt, wenn Sie sich entschlössen, mein Gast zu sein? Sie kennen ja die Gesells schaft, und was den Ort betrisst, so weiß ich, daß Sie ihn besonders in Affection genommen haben. War's nicht auch dort, vor zwei Jahren, wo wir uns zuerst ein wenig näher gekommen sind?

Das Geficht bes Anderen hatte sich plöglich versinftert und den Ausdruck eines drolligen Entsegens angenommen. Er zuckte mit den buschigen Augenbrauen, wobei der Hut sich so weit zurückschob, daß die schöne, starkgewöllbte Stirn frei wurde.

Bei allen Göttern, rief er, was muthen Sie mir zu? Einen fo ichonen Tag in fo guter Gefellichaft jugubringen, die nur darum die gute heißt, weil — nun Sie kennen ben boshaften Bers, und wenn irgend wo, jo pagt er auf Ihre "Univerfitas". Richts für ungut, lieber Brofeffor, aber ich begreife nicht, wie Sie Gefallen baran finben tonnen, eine folche gunftige Festivität mitzumachen. 3ch will mich lieber in den Dunft und den garm einer Bauernhochzeit hineinsegen, als in ein Tefteffen diefer bochft gebilbeten Leuchten ber Wiffenschaft, wo Jeder von feinem Nachbarn burch einen mannshohen Zaun getrennt ift, ober wie in einem Zellengefängniß fich hochstens burch ein bumpfes Rlopfen an der Wand verftandigen tann. fagen Sie felbit: wenn Sie heute neben unferm großen Chemiter ober unferm Geologen ober Orientaliften au figen tommen, find Ihnen biefe Ihre verehrten Collegen nicht fo fremd und unverftandlich, als mare die "Univerfitas" ber Thurm von Babel, an welchem Sie alle mitbauten? Welche Ibeen, Intereffen, Bildungsprobleme haben Sie mit diesen großen Specialisten gemein? Die schönen Runfte? Ein schöner Name, der in unserm kleinen kunftlofen Forscherneft so ohne Unschauung nachgestammelt wird, wie in 4 einem Blinden-Institut von Tag und Nacht die Rede ift. Die schone Literatur? Wie durfte fich ein Gelehrter herablaffen, von ihr Notia zu nehmen, ehe fie der Gegenstand ber hiftorischen Betrachtung geworden ift! Ein Theater

haben wir nicht, Menschheitsfragen ftoren unfere Cirkel nicht, das Leben unferer Mitmenschen mag für die Beiber ein Plauderstoff sein — bleiben also nur die Zunft-Intereffen, von der Berufung eines neuen Ordinarius bis zur Anftellung eines neuen Bedells hinab, und - die Politik, über die natürlich Jeder das lette Wort ju fagen weiß, fo rasch er sonst mit dem Vorwurf des Dilettantismus bei ber Sand ift. Und wenn ber Champagner bann erft bas Blut im Rreife treibt, wenn die alten Berren fich ben Bücherstaub aus den Augen reiben und aus der Philifterhaut fahren — himmel, was für armselige Sanswürfte friechen bann aus ber ehrwürdigen Bermummung! 3ch wiederhole es: ein Saufen betruntener Bauern ift mir lieber, als diese hochverdienten Briefter der sogenannten Wiffenschaft, wenn fie bon ihren Dreifugen herunterfteigen und amischen ber ameiten und dritten Flasche feierlich erklaren, daß nichts Menschliches ihnen fremd fei.

Sie find heute gut aufgelegt, fagte Chlodwig lachend. Aber felbst wenn Sie in Ihrer Timons-Laune unsere Zuftände richtig geschilbert hätten, was ich durchaus nicht zugebe, — wissen Sie ein besseres Mittel, die trennenden Zäune einzureißen und sich aus dem Zellengesängniß zu besreien, als daß man von Zeit zu Zeit sich gesellig zussammenthut und sich daran erinnert, daß das stockende Blut in unsern Adern doch der besondere Saft ist, der alle Söhne der alma mater zu Brüdern macht?

Wenn es nur mit dem guten Willen gethan wäre! rief der Andere und drückte eifrig den Hut, den er zu verslieren Gesahr lief, mit einem heftigen Ruck in die Stirn. Es giebt aber leider so ungleiche Brüder, daß sie sich weniger verstehen, als Wildsremde. Und eine solche Gesselligkeit soll dem Uebel abhelsen? Bon der die Weiber ausgeschlossen sind, die einzig und allein in glücklicheren Zeiten die Blüte dessen entwickelt haben, was den Namen Bildung verdient? Aber der Deutsche wird die Anne Gebelligkeit im schönsten Sinne kennen, weil sein Allerheiligstes, wo ihm das Herz ausgeht, doch

ewig die Kneipe bleibt, und seine Berehrung der Frauen eine fable convenue ist, die seit Tacitus gläubig nachgebetet und von lyrischen Dichtern in schöne Verse gebracht wirb.

Sein Gesicht hatte sich geröthet, er hustete und wandte sich, als ob er sich schämte, zu offenherzig gewesen zu sein, nach ber anderen Seite.

Lieber Freund, versetzte Chlodwig nach einer kleinen stummen Pause, Sie sagen da so viel Wahres, daß es um die Uebertreibungen schade ist, mit denen Sie es ungenießbar machen. Was mich aber vor Allem wundert: wie kommen Sie, ein erklärter Weiberseind, dazu, plötzlich alles gesellschaftliche Unheil von der salschen Stellung der

Frauen herzuleiten?

Ein Weiberfeind? rief der Andere und blieb fteben. Wenn ich es mare, tame ich bei allen gescheidten Menschen wahrscheinlich in den Verdacht, die Rolle des Fuchses zu fpielen, ber behauptet, daß Trauben ein ungefundes Effen feien. Glauben Sie mir, werthefter Freund, ich halte Die Weiber trop alledem für die beffere und schönere Sälfte |ber Menschheit, und wenn ich den unfrigen ohne zu große Selbstüberwindung aus bem Wege gebe, ift es nur, weil fie nicht das find, mas fie fein konnten, wenn wir, die Männer, uns anders gegen fie betrügen. 3ch bin nicht umfonft fo viel herumgefahren unter anderen focialen himmelsftrichen, wo man noch des naiven Glaubens lebt, am Weibe fei das vor Allem reizend, was das Geschlecht von unferem unterscheibet, nicht ber Geift, fondern die Natur. Und nun feben Sie boch unfere Brofessorenfrauen. Honoratiorinnen, gebildete Töchter gebildeter Eltern an, bei benen das, was trok aller Bilbungsexercitien an Natur etwa noch geblieben ift, nicht zur Entfaltung tommen fann, weil fie ihre lieblichen freien Runfte in der Schnurbruft ber Sitte nicht nach Herzensluft üben und an uns auslaffen dürfen, wie das in allen füdlichen Ländern fo berrlich betrieben wird! Aber wohin gerathen wir da! Sie haben noch einen weiten Weg, und Seine Magnificena

wartet gewiß nicht mit der Suppe auf Sie. Gott bes fohlen!

Er schüttelte Chlodwig mit einem treuherzigen Auflachen die Sand und wollte um die nachfte Sche biegen.

Sagen Sie mir nur noch, warum Sie folche Gile haben, bag Sie nicht wenigstens noch eine Strecke weit mit mir schlendern können! rief Chlodwig ihm nach.

Berndt blieb fteben. Auch ich heilige meinen Feiertag, fagte er verlegen lächelnb. Wenn Sie es nicht weiterfagen wollen: in der Woche bin ich fo überhäuft, daß ich eine Menge auter Leute abweifen muß, besonders folche. bie mir mit Bagatellfachen ben Ropf warm machen. Die fuch' ich bann am Sonntag auf und gebe ihnen auten Hath, ohne bag mein Concipient die Besuche ins Schuldbuch notirt. Da ich wenig Glauben habe, muß ich darauf feben, mich vielleicht mit ein bischen guten Werten in ben himmel hineinzuschwindeln, und gehe lieber in ber Borstadt meiner Armenpraris nach, als bag ich mir auf ber "Commerluft" an aweifelhaften Toaften und noch aweifelhafterem Schaumwein einen schweren Ropf hole. Grufen Sie bie "Universitas", Die ihren Ramen wie lucus a non lucendo führt, ba Jeber fich forgfältig hütet, fich mit bem Uniberfum ju befaffen, und halten Sie mich trop meiner bofen Bunge nach wie vor für eine gute Saut. Wieberieben!

Chlodwig sah ihm einen Augenblick nach, ehe er seinen Weg mit nachdenklichen Schritten sortsetzte. Sein Ziel war ihm plötzlich verleidet; er wäre am liebsten umgestehrt und hätte den schonen Tag ohne geräuschvolle Gesellschaft genossen. Doch auch nach Hause zog es ihn nicht. Frau Gina hatte es ihm nicht verhehlt, daß sie ihn heute nicht vermissen würde. So ging er dennoch vorwärts, oder vielmehr, er ließ sich gehen, da seine Füße ihn trugen, wie ein wackeres Pserd, dem der Reiter den Zügel über den dals gehängt hat.

Als er erft die letten Säufer hinter fich gelaffen und burch die offenen Strafen, wo die Gemusehandler ihre Garten hatten, an den Aluk hinaustam, verflog in dem lauen Morgenluftchen, bas feine Stirn umfvielte, die zweifelnde Stimmung, die das Gespräch mit dem grillenhaften Freunde in ihm zurückgelaffen hatte. Neben dem Fluffe lief die breite, sonnige Fahrstraße hin, die zu dieser Sommerszeit nicht einladend war. Aber ein Fußweg unter Weiden- und Erlenbuschen ftieg tiefer ang Waffer binab und folgte all' feinen Windungen, und hier zu wandern, ehe noch die Sonne über die niederen Laubwipfel bereinbrach, war von jeher seine liebste Erholung gewesen. Der langfam fliegende Strom, auf bem nur felten ein flacher Rahn vorüberglitt, begleitete mit gedämpfter Mufit jede Melodie, die in ihm erklang. Hier hatte er allerlei Bergensnöthe beschwichtigt, wiffenschaftliche Brobleme ins Reine gebracht, in Zeiten dumpfer Ermattung frische Gebanten gefaßt.

An einer Stelle, wo das Ufer eine kleine Bucht bilbete, blieb er stehen, buckte sich und schöpfte mit der Hand
ein wenig Waffer, mit dem er seine erhitzte Stirn kühlte. Es war so einsam hier, kein Laut drang wie an Werktagen von der Landstraße herüber, nur die letzten Kirchengloden summten durch die reine Lust, und zu seinen Füßen
rauschte und rieselte die helle Flut, in der sich eine zahllose Brut winziger Fischchen durcheinander tummelte. Wenn
Gina hier wäre, sagte er ganz laut zu sich selbst, sie machte
ein Gedicht, oder auch zwei. Damit war er wieder bei
den Gedanken, die ihn seit der seltsamen Standrede seines
Freundes nicht verlassen hatten.

Nein, sagte er, indem er sich von der traulichen Stelle losriß und seinen Weg sortsetzte, er mag Recht haben, so viel er will, aber was folgt darauß? Man muß die Mensichen nehmen, wie sie sind, und auß Jedem das Beste zu machen suchen. Und er hat nicht einmal Recht. Was unseren Sitten an Anmuth sehlt, ersetzen wir durch tiesere Eigenschaften, nach denen man bei seinen leichtlebigen

Sübländern vergebens suchen würde. Ein wenig Philistersthum ist die trockene Kinde, die das Mark gesund erhält. Und was die Frauen betrifft —

Er stodte in seinem Selbstgespräch. Seine Augen solgten einer Seejungser, die mit schillernden Flügeln vor ihm her schwirrte, jest im dichten Weidenlaube verschwand, dann plöstlich wie ein sausendes Lichtfünkthen wieder an ihm vorbeischof.

Er wußte nicht, wie es tam, aber er fah ploklich bas bämmergrune Zimmer vor sich, an welchem die schlanke Mufengestalt lautlos am Schreibtisch fag und in bas weißseidene Buch ihre geheimen wohllautenden Gedanken niederlegte. Und die bofen Reden des leidenschaftlichen Abvocaten fielen ihm Wort für Wort wieder aufs Berg. Daß Berndt gegen Frau Gina eine schlechtverhehlte Abneigung hatte, war ihm nicht entgangen. Gin boshaftes Epigramm gegen fie, bas man bem Abvocaten zuschrieb, hatte dieser freilich entrüftet abgeleugnet, und seit der Zeit, wo er fich mit ihrem Gatten befreundet hatte, war fein Betragen gegen fie, wenn er ihr zufällig begegnete, fo boflich und verbindlich, als es der Freund nur wünschen tonnte. Doch hatte er fich weder mit Bute noch mit Bewalt in ihr Saus loden laffen und nannte ihren Namen nie, der boch fonft in der kleinen Universitätsstadt pon Alt und Jung so häufig und ftets mit großer Berehrung ausgeiprochen wurde.

Denn sie galt mit Recht für die interessanteste Frau, die jeder Mitbürger zuerst erwähnte, wenn Fremden gegensüber auf die geselligen Kreise der Stadt die Rede kam. Schon Jahre lang genoß sie diesen Ruf, und da sie sich besselben nie überhob und mit großem Takt eine immer gleiche Milde des Wesens verband, die Niemand ihre Ueberlegenheit sühlen ließ, hatten selbst ihre Rivalinnen unter den Prosessoriauen sich endlich darein ergeben, ihr den Vorrang einzuräumen und sie nur in aller Stille zu beneiden. Auch sei es kein Wunder, erklärten die von ihr Ueberglänzten, daß sie eine so ausgezeichnete Bildung er-

langt habe, da sie nach dem frühen Tode ihrer schönen Mutter ausschließlich von ihrem Bater erzogen worden fei, ber seinen Chrgeis barein gesett habe, aus bem einzigen Rinde etwas zu machen, was die Erinnerung an die berühmten Frauen der Renaissance, eine Vittoria Colonna und Andere, leibhaft wiedererweden follte. Der alte Berr war nicht nur einer der gelehrteften Bandettiften feiner Reit, fonbern ein tiefer Renner bes Alterthums, bagu reich genug, um seinen Aunftfinn durch Reisen und Sammeln schöner Werke zu bilden. An alledem hatte die Tochter icon in ihren Bacfischjahren Theil genommen, ja fogar im Griechischen es soweit gebracht, daß fie den Aeschulus querft im Urtert tennen lernte. Als fie bann beranwuchs und ihr schones Geficht immer flaffischere Buge gewann, wurde fie, was Niemand wundern konnte, von ber gefammten Studentenschaft als ein Wunder ber Schöpfung betrachtet und fo eifrig angebetet, wie ein junges Götterbild in einem alten Beidentempel, das die Augen der Jugend bethört, eben weil es Reinem Erhörung feiner Bebete juwinkt. In der That schien ihr Berg völlig unansechtbar, und während ber zwanzig Semefter, die fie mit ben feurigften jungen Schwärmern als unbeftrittene Balltonigin burchgetangt hatte, tonnte nicht Giner fich ruhmen, einen marmeren Sändedruck empfangen zu haben, als felbst einer Beftalin beim Wirbel eines Straufischen Balgers au berzeihen gewesen mare.

Daß fie Berse machte, verhehlte sie auf dreistes Bestragen nicht. Doch kam nichts davon zum Borschein, selbst nicht im vertrautesten Kreise ihrer Mädchensreundschaften, wo sie nicht minder begeisterte Berehrung sand, als unter den studirenden Jünglingen. Kur wenn es eine öffentliche Gelegenheit zu verherrlichen galt, den Einzug der siegreichen Truppen, ein Concert oder Theater zu einem wohlthätigen Zweck, hatte sie sich zuweilen erbitten lassen, mit einem Prolog oder kleinen Festspiel aus ihrer spröden Bersschlossenstellt berauszutreten, und diese Dichtungen, obwohl sie über das Maß der landläusigen Rothpoesse nicht weit

hinausragten, hatten boch dazu beigetragen, ihren Ruf zu erhöhen. Denn sie bewegten sich meist in jenem edlen antiken Faltenwurf, der schwer erkennen läßt, ob er einen stolzen oder dürstigen Cliederbau umhüllt. Sie selbst schien auf diese Gelegenheitsdichtungen nicht den geringsten Werth zu legen. Wenn man etwas Eigenes aus seinem innersten Gemüth heraus zu sagen habe, erklärte sie, solle man in sein Kämmerlein gehn und die Thür hinter sich zuschließen. Dabei überslog ihr zartes Musenantlitz eine so liebliche Köthe, daß Jeder es als das höchste Clück betrachtet hätte, in diesem Kämmerlein zwischen ihr und ihrem Genius einmal den Dritten im Bunde spielen zu dürsen.

In dieser Weise waren dem gefeierten Fräulein, bei bem ein junger Erbpring, ein Schuler ihres Baters, Bevatter gestanden und ihr den Namen Georging beigelegt hatte, die Mädchenjahre so herrlich vergangen, daß fie auf ihr junges Leben wie auf eine unabsehliche via triumphalis auruchbliden konnte. Unter ben Rrangen, mit benen biefelbe reichlich behangen war, fehlte es auch nicht an etlichen Körben, die vorwikigen Bewerbern zu Theil geworden Diefe aber batirten aus ihrer noch grünen Zeit, ehe fie als das "bedeutende Madchen", der "Stern" der Stadt, das Balladium der Universität von Allen anerkannt war. Als diefes einmal feststand, war es zwar für jeden neuen Ankömmling, bemoof'tes Haupt oder Ruchs, ordentlichen Professor oder Privatdocenten, förmlich eine Art Bflicht, fich an den tieffinnigen Augen der schlanken Musengestalt ein wenig zu verbrennen. Im Ernft aber nach ihr bie Sand auszustreden, mare Rebem, nachbem er bas erfte Fieber überstanden, so aberwikig vorgekommen, als wenn er einen Stern hatte vom Firmament herunterholen und in seine Studirlampe steden wollen. Sochstens einem ber Bringen und Fürftenföhne, die an diefer Universität ihren nothdürftigen juriftischen und vollswirthichaftlichen Schliff erhielten, wäre es nicht als Anmakung ausgelegt worden, wenn er die Augen zu dem Wunderbilde erhoben und die

Professochter, an der rechten oder linken hand, die Stufen seines Thrönchens hinausgeführt hatte. Diese herrelein aber waren sast immer zu jung oder ihre hofmeister zu biplomatisch geschult, um es zu solch einem Aeußersten

kommen zu laffen.

Eine nach der Anderen also verheiratheten fich ihre Rugenbfreundinnen, Giner nach der Anderen widmete fie ein finniges Brautgeschent mit ein paar weihevollen fapphischen Strophen begleitet, und fie felbst schritt immer noch an der Seite ihres alternden Baters dahin, den die Jahre gebeugt hatten und der, da fein Augenlicht zu schwinden begann, mit der Selbstsucht fehr alter Leute Nichts weniger gewünscht hatte, als den Stab und die Stupe feiner Antigone an einen Jungern zu verlieren. Die erfte Blute ihrer Geftalt mar ichon in leifem Welken, ihr ichlantes Geficht betam eine fast burchsichtige Blaffe, ihre Augen faben zuweilen wie fuchend mit muder Ungebuld umber, und ba fie ihr breifigstes Sahr antrat, erklärte fie mit lächelnder Entschiedenheit, teine großen Tefte mehr befuchen und nicht die bescheidenste Française mehr tanzen au wollen, ba ein altes Madchen, wie fie, Befferes au thun habe, als dem jungen Nachwuchs den Blat zu ftehlen.

Da geschah es bei dem letzten festlichen Anlaß, dem sie sich nicht entziehen konnte, dem sünszigährigen Doctors jubiläum ihres eigenen Vaters, daß ihr der junge Historiter, Prosessor Chlodwig, vorgestellt wurde, der eben erst einem Ruf an diese Universität gesolgt war und bei seinem Antrittsbesuch sie nicht zu Hause angetrossen hatte. In dem herrlichen Festkleide, das sie trug — und eines ihrer Talente war, sich auß Sedelste und doch Zierlichste zu kleisden —, einen Kranz von weißem Flieder im Haar, eine einsache goldene Kette um den weißen Hals geschlungen, das Gesicht von der Kührung des seierlichen Tages sanst geröthet, erschien dem jungen Manne das schöne Mädchen wie ein Wesen aus einer höheren Welt. Und als sie vollsends vor die lauschende Versammlung hintrat und die Verse an ihren alten Vater sprach, in denen Alles

Worte kam, was fie überhaupt an tieferer und wärmerer Empfindung besaß, war es kein Wunder, daß die bis das hin völlig unberührte Seele des Gastes wie aus einem Zauberschlaf erwachte und sich rettungslos der Erscheinung,

die fie geweckt, ju Bugen warf.

Die Erschütterung war so stark, daß sie selbst an diesem ersten Abend sich nicht unter gesellschaftliche Formen bändigen ließ. Auch war der junge Prosessor, der disher nur die Leidenschaft für seinen Beruf gekannt hatte, ein solcher Neuling im Berkehr mit Frauen und von so unsschuldiger Offenherzigkeit, daß es keine Stunde dauerte, dis er der Herrlichen seine Huldigung dargebracht hatte, in Ausdrücken, die weit über die Grenzen gewöhnlicher Galanterie hinausgingen.

Sie hörte ihn querft mit jener hoheitsvollen Beicheibenheit an, mit ber fie gewohnt war, ihre Berehrer jugleich au entauden und au entmuthigen. Als er fich aber burchaus nicht irre machen ließ, und fie fich ben naiven Schwärmer ein wenig näher betrachtete, geftand fie fich ein, daß er ungewöhnlich liebenswürdig fei und ein befferes Schickfal verdiente, als mit den anderen gezähmten jungen Anbetern bor ihren Siegesmagen gespannt zu werben. beschlich fie die Ahnung, wenn fie die verhängnisvolle Schwelle der Dreifig überschritten, möchte so bald nicht wieder einer kommen, bem es fo treubergiger Ernst bamit fei, ihr fein ganges Berg ju Fugen ju legen. Sie hatte es jo manchmal erlebt, daß ein fturmischer Bewunderer schon nach turger Zeit vergeblicher Liebesmube fich einer jungeren Schönheit zugewendet hatte, die fie fur ein herzlich unbedeutendes Ganschen erklärte, und ein glücklicher Chemann geworden war. Also entschloß fie fich noch an bemfelben Festabend, den neuen Freund, der in jedem Betracht, burch Stellung, Bermögen und perfonliche Borguge, eine gute Partie war, für immer an fich zu feffeln, bat ihn nur des Anftands halber um eine Woche Bedentzeit und gestand am anderen Morgen erröthend ihrem Bater. fie habe die oft bezweiselte Wahrheit bon der Unwiderstehlichkeit der ersten Liebe an sich ersahren und sich mit dem jungen Professor Chlodwig so gut wie verlobt.

In ber nun folgenden Brautzeit suchte sie diese jugendliche Singerissenheit, die sie sich schuld geben mußte, durch eine gewisse huldvolle Verschämtheit und vestalische Zurückhaltung wieder gut zu machen, ohne den sehr versliedten Mann dadurch abzukühlen. Er wußte, wie unsnahdar sie sich disher gehalten hatte, und da ihm Zedermann dazu Elück wünschte, dies unschätzbare Mädchen so leichten Kauss gewonnen zu haben, schien es ihm ganz in der Ordnung, daß sie sich ein wenig kostbar machte. Sie aber, wenn ihre Freundinnen ihn rühmten, psiegte, als scheue sie sich, ihr innerstes Gefühl zu zeigen, in das Lob nicht anders einzustimmen, als indem sie sagte, er sei gewiß ein trefslicher Mensch und verdiene so überglücklich zu sein, wie er es ihr alle Tage betheuere.

\* \*

Dann hatten fie nach turgem Brautftand Sochzeit gehalten, ju welcher bas gange Städtchen in und um bie Rirche zusammengeströmt war, und nach einer Sochzeitsreise, die der Borlefungen wegen nur turz fein tonnte, in bem alten Saufe, bas ihrem Bater geborte, ben zweiten Stod bezogen, wo nun die junge Frau einen mufterhaften Saushalt begann. Denn ihre geiftigen Baben und Bebürfnisse hatten sie nie abgehalten, auch jene niederen Tugenden zu üben, auf die man fonst die deutsche Frau zu beschränken liebt. Dabei fand fie immer noch Zeit, fich bem Bapa zu widmen, auf Spaziergängen seine Antigone ju fein und in ber Ordnung feiner perfonlichen Befchafte ihm an die Sand ju geben. Ihren jungen Mann behanbelte fie in Gefellschaft mit ber rudfichtsvollften Bartheit und Unterordnung, und ba fie auch unter vier Augen all' feinen Bunichen und Gewohnheiten nachgab, hatte er ein Ungeheuer von Undank sein muffen, wenn er fich nicht für einen Auserwählten bes Gluds gehalten hatte.

Auch hielt er fich eine gute Weile in ber That baffür. Ja felbft, bag fie ihn bann und wann mit weifer Sanftmuth in feiner übersprudelnden Art zu magigen und feinen Sumor burch fühle Feierlichkeit zu zügeln fuchte, war ihm nicht anftogig. Seine Mutter hatte es ihm oft gefagt, daß er mit seinen kindischen Anwandlungen die Philifter um fich her befrembe und vor feiner eigenen Sarmlofiateit auf ber but fein muffe. Go mar er feiner Frau bankbar, daß fie fich zuweilen fast mutterlich ihm gegenüber geberbete, und ba er eine reine und groß qu= geschnittene Ratur war, fiel es ihm nicht ein, ba, wo er fich liebevoll hingab, angstlich nachzurechnen, ob er ebenfoviel aurnderhielt, als er gab. Er fand es gang in ber Ordnung, daß fie noch immer die Miene einer Fürftin beibehielt, die einen ihrer treuergebenen Soflinge fich an Die linke Sand hatte antrauen laffen. War fie boch in ber That ein Wesen so einzig in seiner Art, daß fie fich bewuft fein durfte, mit ihrer Verfon einen unbezahlbaren Schat verichentt zu haben.

Die erfte Trubung tam über feinen heiteren Simmel, als ihr Bater ftarb und die Tochter monatelang fich einer jo leidenschaftlichen Trauer ergab, daß der junge Gatte fich fagen mußte, mit all' feiner Liebe fei er nicht im Stande, ihr ben Berluft auch nur jum fleinften Theile ju verguten. Sie besuchte täglich zu einer bestimmten Stunde ben Friedhof, mo fie lange verweilte, beforgte die bauslichen Bflichten mit der Miene einer Schlaswandlerin und blieb die halben Nächte in ihrem Zimmer eingeschloffen, mit dem Ordnen ber väterlichen Bapiere beschäftigt, nicht felten auch ihre Trauer in Berfen ausströmend, die fie forgfältig vor jedem Auge verbarg. Chlodwig hatte fich endlich tummervoll barein ergeben, in feiner Che halb und halb ein Junggefellenleben au führen. Dag er an einer großen Arbeit Troft fand, machte die Sache nicht beffer. Denn von nun ertannte er, daß diese Frau, die er vergöttert hatte, zu feinem irdischen Blud boch nicht so unentbehrlich sei, wie er selbst geglaubt. Und als nach einem vollen Jahre Alles wieder

in das alte Geleise zurücklenkte, war die erste freudige Stimmung des Besitzes in ihm erloschen und die Gewohnheit, ohne große Ansprüche neben ihr hinzuleben, schon so sest, eingewurzelt, wie es — nach allgemeinem Dafürhalten — in den meisten glücklichen Shen der Fall zu sein

pfleat.

Dies ware bennoch anders geworben, wenn ihnen Rinder beschert worden waren. Sie hatten fich hierüber einmal ausgesprochen: Frau Gina felbst hatte ben Dunkt berührt mit ber verständigen Rlarbeit, die man ihr nach-Ob er etwas vermiffe, ba fie tinberlos feien? riibmte. hatte fie ihn gefragt. Und er hatte ehrlich erwidert: er würde es als ein unfägliches Glud betrachten, wenn ein paar junge Augen in ihr Leben hineinleuchteten. Sie aber: fie konne fich nicht porftellen, daß zwei Menfchen burch ein brittes Wefen, bas fich zwischen fie brange, inniger verbunden werden tonnten. Gine finderlofe Che fei ein emiger Brautstand. — Mag fein! hatte er entgegnet. Aber die rechte Che foll eben mehr fein als eine Wartezeit: eine Beit ber Erfullung. Uebrigens, fügte er in feiner ritterlichen Gute und Schonung hinzu, ohne beine Frage hatte ich wirklich nicht darüber nachgebacht.

Run bachte er freilich an manchem Tage barüber nach. Gleichsam um sie und sich zu entschädigen, indem er sein Herz wenigstens ihren Geisteskindern zuwendete, drang er eines Abends in sie, ihn endlich in ihre dichterischen Heimlichkeiten einen Blick thun zu lassen. Er wußte, daß sie von seinem künftlerischen Urtheil eine hohe Meinung hatte, und es wäre ihm eine Freude gewesen, sie recht von Herzen loben zu können, zumal jene nach antikem Muster gesormten Gelegenheitsgedichte ihm wie allen Anderen als etwas Ungewöhnliches eingeleuchtet hatten. Sie lehnte es aber mit großer Entschiedenheit ab. In diesen Sachen ist ein Theil meiner Seele entschleiert, sagte sie. Du kennst meinen Grundsah, daß die Scham in der Ehe nicht ihre Herrschaft verlieren dürse. — Und du bist bei den Griechen in die Schule gegangen? schwebte ihm auf der Junge.

Doch erwiderte er nur: Ich kann nicht glauben, daß du bich irgend zu schämen hättest, dein innerstes Leben vor beinem Manne zu enthüllen. Ich wenigstens — wie wenig kummere ich mich darum, mir vor beinen Augen auch einsmal eine Blöße zu geben! — Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte, hatte sie mit gedankenvollem Lächeln citirt — und damit das Gespräch sallen lassen.

Aber nicht lange barauf war burch die Stadtpost ein Packet an den Prosessor gelangt, das ein handschriftliches Heft mit Gedichten enthielt und einen Brief derselben steilen, offenbar verstellten Hand, in welchem um ein Urtheil über die Berse gebeten wurde. Die Bersasserin — denn sie verleugnete ihr Geschlecht nicht — werde die Antswort unter einer angegebenen Chiffre von der Post abholen.

Chlodwig hatte das Heft rasch durchslogen und dann zu seiner Frau gebracht. Sieh nur, Gina, was mir da beschert worden ist. Ich werde, obwohl ich mir selbst keiner belletristischen Sünde bewußt bin, zum Gewissenst lhrischer Backsische erkoren. Aber die unverdiente Ehre macht mich nicht eben stolz. Ich weiß, daß dieser Brief eigentlich an deine Abresse gerichtet ist, daß irgend eine junge Schwester in Apoll nur nicht gewagt hat, sich sogleich an die höchste Instanz zu wenden, und mich zu ihrem Fürsprecher hat werben wollen. Du wirst ja selbst sehen und vielleicht sosort erkennen, welche zarte Hand sich die Mühe gegeben hat, sich hinter diese steisen Schristzüge zu versteden.

Gina faß vor ihrem Schreibtisch, in ein haushaltungsbuch vertieft. haft bu die Sachen angesehen? fragte fie

scheinbar gleichgültig.

Rur überflogen, Liebste. Du weißt, ich bin mit den Finessen der heutigen Meistersingerei nicht sehr vertraut, und als ein literarischer Raturbursche, der ich Zeitlebens bleiben werde, dringen nur die echten Raturlaute durch die Haut, die mir meine Welthistorie angeerbt hat. Du wirst das besser beurtheilen können.

Also — von dem, was du Naturlaute nennst, hast

bu in diefen Blattern teinen Sauch gefpurt?

Shrlich gestanden, nein. Es sind Meditationen im Lamartine'schen Stil, bei dem ich immer an das "tönende Erz" und die "klingende Schelle" benken muß. Aber ich will mich gerne deinem Spruch unterwersen und einen so artigen Brief schreiben, als du mir nur immer dictiren magst.

Sie war fehr bleich geworden, als fie das Heft aus

feiner Sand nahm, hatte aber teine Silbe erwidert.

Als er sie am andern Tage fragte, ob sie gelesen habe und wie ihr die Sachen schienen, erwiderte sie sehr ruhig: er habe volltommen Recht mit seinem Urtheil. Doch habe sie aus gewissen Zeichen die Absenderin errathen und werde ihr das Heft auf eine schonende Weise wieder zustommen lassen. Das sei ihm auch das Liebste, hatte er lachend darauf erwidert, denn er fürchte nichts mehr als den Zorn der beleidigten Musen, und das Schrecklichste der Schrecken sei das Weib in seinem Wahn, von allen Kunsten die freieste und seltenste sich mit Fleiß und gutem Willen aneignen zu können, wie irgend eine andere zierliche Handsarbeit.

Der Unselige! Wenn er weniger arglos in dem Gessicht der Frau hätte lesen können, die ihm mit marmornen Zügen gegenübersaß! In jener Stunde wurde auch in — ihrem Innern eine Stelle versteint, die keine Liebe und Treue zu schmelzen vermochte.

\* \*

Richt daß sie in ihrem Betragen gegen ihn sich im Geringsten anderte. Sie kam ihm ohne Launen und kleinsliche Berstimmungen, mit immer gleicher edler Freundlichskeit entgegen. Aber eine gewisse erhabene Melancholie verschleierte ihr Wesen, die so gut dazu zu passen schien, daß sie Fremderen nur als ein Schmuck an dieser adligen Gestalt aussiel. Im Stillen hatte sie bennoch selbst dars

unter zu leiden. Sie sagte sich, daß sie von dem Manne, den sie vor allen Sterblichen glücklich zu machen beschlossen hatte, nicht nach ihrem vollen Werthe erkannt würde. Reinen Augenblick war sie an sich selbst irre geworden, ja es war ein schmeichelndes Weh, daß sie sich nicht hinlängslich gewürdigt fühlte. Sie tröstete sich damit, daß bevorzugte Geschöpse ihrer Art dazu verurtheilt seien, einsam durchs Leben zu gehen, auch in der gewähltesten Gesellschaft allein zu bleiben. Und da sie nicht bose war und keinen ungerechten Groll in sich nähren konnte, beschloß sie, das Schickal genialer Naturen klaglos auf sich zu nehmen und, was sie entbehren mußte, keinen Unschuldigen

entgelten zu laffen.

In diefer Stimmung batte fie eine Reibe von Rahren neben ihrem Manne hingelebt, und nie war ihr der Bebante gekommen, daß auch ihm etwas fehlen möchte. Der Altersunterschied von zwei Jahren, die fie vor ihm voraus Ihr Spiegel fagte hatte, machte ihr keine bose Stunde. ihr, daß fie es noch immer mit viel Jungeren und auf ben erften Blid Beftechenberen aufnehmen konne, und ju oft hatte fie gehört, daß eine Schönheit, wie die ihre, eine ewige Jugend habe. Auch gab er ihr trop seines lebhaften Temperaments nie ben geringften Anlag jur Giferfucht, ba er allen Frauen mit gleicher heiterer Courtoifie begegnete und fie felbit, wie fie es nur munichen konnte, immer bon Neuem mit heralicher Vertraulichkeit zu umwerben schien. Sie ahnte nicht, daß er in feinem Innersten ben Schmerz einer bitteren Enttäuschung mannhaft burchgetampft hatte und viel zu hochherzig war, um von ihr zu fordern, mas bie Natur ihr verfagt hatte. Wenn es ihm einmal wieber schärfer als fonft jum Bewußtsein tam, bag Alles, mas in feinem Blut nach Leben und Liebe schmachtete, in ber tühlen Luft feines Saufes verkummerte, flüchtete er fich mit einem ftillen Seufzer in feine Arbeit und hatte bas Bebeimniß feines Ungenugens ftrenger als eine Schuld auch por dem Auge seines vertrautesten Freundes gehütet. wenn er einen folchen befeffen hatte.

Der Einzige aber, mit dem er von Jünglingsjahren an Alles getheilt, war kurz vor seiner Bekanntschaft mit Gina gestorben. Seitdem hatte er keinen Ersas gesunden, ob-wohl seine Natur so anziehend war, daß ihm selbst die Berschlossensten gern ihr Bertrauen schenkten. Jener seltssame Menschenverächter, dem er heute früh begegnet war, erwies ihm die Ehre, dann und wann, wenn er ihn auf der Straße tras, den Arm in den seinen zu legen und seiner schwarzen Laune gegen ihn Lust zu machen. Sie wußten beide von einander, daß sie sich auf einer einsamen Insel aus innigste verdrüdert haben würden. In der Gesellschaft, die sie umgab, gingen sie getrennte Wege und begnügten sich mit einem gelegentlichen Händedruck.

Jedesmal aber, wenn Chlodwig eine der Therfites-Reben des Abvocaten mit angehört hatte, blieb ihm ein melancholisches Nachgefühl zurud, und alles Falsche, Laftende und Hoffnungelofe feiner Lage tam ihm mit neuer Gewalt jum Bewuftfein. So geschah es auch an biefem heiteren, festlichen Commertage. Jebes Wort, bas Bernbt gegen die Freuden ihrer fleinen Welt gefagt, faß ihm wie ein Stachel in der Seele. Gleichsam als könnte er seinen Gedanken entlaufen, stürmte er die schattigen Uferwege dahin, bis ihm ber Schweiß vor die Stirn trat. Die Sonne war höher gestiegen und brach burch die Lücken des Gebuiches herein. Gine feltsame Mattigkeit überfiel ihn auf einmal; er überlegte, ob es nicht gerathener fei, von der heutigen Festtafel fern zu bleiben, zu ber er doch keine Feiertagslaune mitbringe. Wenn fein eigenes Saus ibn gelodt hatte, mare er auch ohne 3weifel auf halbem Wege umgekehrt. Doch war er nicht ficher, daß ihn ein freudiges Geficht dabeim begrußen murde, geschweige zwei zartlichoffene Arme. So ging er willenlos weiter, bis er bas Dach ber "Sommerluft" zwischen ben Wipfeln herliberschauen fab, nur noch eine Viertelstunde von ihm entfernt.

Da fah er nach der Uhr und erkannte, daß er viel zu früh kommen würde. Gine Bank ftand unten dicht am Fluffe, wo ein beliebter Angelplatz war. Zu der ftieg

er hinab und ließ sich erschöpft auf dem schattigen Ruhessitz nieder. Ein kleines Buch, das er halb in Gedanken zu sich gesteckt hatte, zog er hervor, öffnete es und verssuchte zu lesen. Aber nur die Augen hafteten auf den schwarzen Buchstaben; sein Geist blieb abwesend. Da legte er es neben sich auf die Bank, schloß die Augen und überließ sich seinen Träumen.

\* \*

Das schrille Signal einer Dampspfeise weckte ihn. Er fuhr in die Höhe und sah gegenüber am anderen User den Bahnzug vorüberbrausen, der die Gäste des heutigen Festes aus der Stadt brachte. Dem kleinen Dorf drüben zwischen den Feldern und Wiesen wäre die Ehre eines Bahnhößschens schwerlich zu Theil geworden ohne die Nachbarschaft des beliebten sommerlichen Vergnügungsortes, zu welchem eine Brücke hinübersührte. Chlodwig hörte vom Dorstirchsthurm die Uhr gerade Eins schlagen, als der Zug hielt.

So lange also hatte er geschlafen.

Er sah nun einen Schwarm von Männern aussteigen und dann den Weg nach dem Flusse und über die Brücke antreten. Die Entsernung war zu groß, um die Einzelnen zu erkennen. Doch unwillkürlich kam ihm der Gedanke, daß im Grunde kein Einziger darunter war, um den es ihm besonders zu thun gewesen wäre. Das Gesühl, daß er mitten in einer Welt, die ihm nie gehässig gewesen, dennoch keine Seele wußte, an die er sich mit grenzenloser Hingebung hätte anschließen können, bedrückte ihn mit peinlicher Schwere. Erst als die letzten der Ankömmlinge über die Brücke hinüber und seinen Blicken entschwunden waren, machte er eine gewaltsame Anstrengung, aufzusstehen und auf seinem User nun gleichsalls dem Ziele zusauwandern.

Die "Sommerluft" war ein ehemaliges fürftliches Zust- und Jagbschlößchen, dicht an einem weit ausgedehnten Waldrevier gelegen, das sich über die sansten Hügel hinaufjog und in ber guten alten Zeit einen gang ansehnlichen Wilbstand beherbergt hatte. Nach dem Aussterben bes Geschlechts, dem es gehört, war das schmucke einstöckige Haus, in einem heiteren Rococoftil erbaut, durch viele Sanbe gegangen und hatte von feinem alten Glang beträchtlich eingebuft. Bis vor einigen Jahrgehnten ein unternehmender Gaftwirth es an fich gebracht und mit Sulfe bes Tünchers und Tapegierers wieber in Stand gesett hatte, fo baß feine geräumigen und boch traulichen Gale und Zimmer mancherlei geselligen Zwecken bienen konnten. Bunachft hatten fich ftubentische Benoffenschaften bier berausgefunden, Sochzeiten und Tanggefellschaften waren aefolgt, und endlich hatte ber vornehmfte Club ber Stadt, bie "Univerfitas", bem fcbongelegenen Saufe bie Ehre angethan, feine sommerlichen Zusammentunfte in feinen Mauern abzuhalten. Nach dem Tode des Wirths hatte die Wittme mit ihren beiden Tochtern und einem beranmachsenden Sohne hier fortgewirthschaftet, und da fie ben Ruf einer vortrefflichen Rochtunft und großer Zuvorkommenheit gegen ihre Bafte genoß, war die "Sommerluft" immer in gleichem Flor geblieben, ja fie hatte fogar im Winter mancherlei Zuspruch, indem fie jum Biel für Schlittenfahrten und bin und wieder jum Local für Dastenscherze gang befonders geeignet ichien.

Chlodwig, ber Winters und Sommers weite Spaziersgänge liebte, wurde von der Familie draußen saft wie ein Haußfreund behandelt. Er hatte manche ftille Abendstunde mit der wackern Frau verplaudert, die ihn in all' ihre Sorgen einweihte. Ihre Töchter waren brav, aber nicht hübsch, der Sohn ein stattlicher Junge, dem aber die Enge des väterlichen Geschäfts nicht zusagte. Wie sie die drei Kinder gut versorgen sollte, ohne ihr eigenes Hab und Sut zu zersplittern und die Mittel zur Führung ihrer Wirthschaft zu verlieren, war ihr ein steter Kummergedanke. Doch zeigte sie ihren Gästen immer ein heiteres Gesicht und kam auch heut, als Chlodwig endlich in den Hauße

flur eintrat, einen Augenblick aus ber Ruche gelaufen, um

ihm die Hand zu schütteln.

Sie kommen spät, Herr Prosessor, rief sie ihm entsgegen. Die Herren sind schon beim Fisch. Aber Sie sollen boch nicht um die Suppe kommen.

Ich bin kein Suppenschwab, Frau Luife, erwiderte er lächelnd. Und daß ich noch satt bei Ihnen werde, ist

meine geringste Sorge. Wie geht es ben Rinbern?

Die Alteste kam eben mit einem Brett voll Teller die breite Stiege herab und nickte ihm freundlich zu, während die Jüngere die Mutter in die Küche zurückries. Er begrüßte die Mädchen slüchtig und stieg, ohne sich zu beeilen, die steinernen Stusen hinan, das eiserne Geländer betrachtend, das mit seinem künstlich geschmiedeten Kankenund Stadwerk an die sürstlichen Zeiten des Hausen erinnerte. Als er in den Saal eintrat, scholl ihm ein vielsstimmiger Zuruf entgegen.

Die huseisensörmige Tasel war dicht besetzt, man schalt auf seine Verspätung; Giner oder der Andere wendete sich um, ihm im Vorübergehen die Hand zu reichen; er sah umher, wo er noch einen leeren Plat fände, und entdectte den einzigen unbesetzen Stuhl an dem einen Ende des Tisches zwischen zwei wohlbekannten Gestalten, deren Rachsbarschaft ihm aber nicht sonderlich erwünsicht sein konnte.

Zwar der hagere Mann zur Linken, der underwandt auf feinen Teller starrte und kaum an dem, was ihn umgab, Antheil zu nehmen schien, drohte ihm nicht sonderlich zur Last zu sallen. Es war der Prosessor der Mathematik und Aftronomie, ein tiesgelehrter Sechziger von kindlicher Gutherzigkeit und Schlichtheit, durch seine Schweigsamkeit und Zerstreutheit berühmt. Jur Rechten aber sah er das gerade Widerspiel dieser wunderlichen Figur, einen großen, starksliedrigen Mann in den Fünszigen, der die Serviette über die weiße Weste gebreitet hatte und während des eifrigsten Schmausens keinen Augenblick das Gespräch ruhen ließ, das er, nach dem Gelächter der Rächstsigenden zu

schließen, mit drolligen Ginfällen und anzüglichen Geschicht-

chen zu würzen wußte.

Es war ber Anatom der Hochschule, wegen seiner wissenschaftlichen Genialität und seines schrankenlosen Chnissmus gleich sehr geachtet wie gemieden. Er hatte aber Chlodwig kaum erblickt, als er ihn beim Arm ergriff, sich seiner zu bemächtigen.

Ich habe Ihnen diesen Stuhl aufgehoben, mein verehrter junger Freund, sagte er, weil ich die Berpflichtung fühle, die einzige Lücke in Ihrer Bildung durch freundsschaftliche Unterweisung auszufüllen. Ich weiß, daß Sie trot der vortrefflichen Küche Ihrer liebenswürdigen Haussfrau noch nicht essen gelernt haben. Nun din ich heute für unser Menu verantwortlich, da ich es mit der Wirthin selbst in einer langen wissenschaftlichen Conserenz sestgestellt habe. Ich hoffe, daß Sie in diesem Praktitum einigen Fleiß zeigen und nach meiner Methode rasche Fortschritte machen werden. Kommen Sie! Der Herr College drüben rückt noch ein wenig. Freie Ellbogen sind die Vorbedins aung ersprießlicher culinarischer Studien.

Sie werben an Ihrem Schüler wenig Ehre und Freude erleben, sagte Chlodwig. Mein Arzt hat mir eine besonbere Diät vorgeschrieben; ich bin mehr ber Gesellschaft als

bes Effens wegen getommen.

Er nahm mit einem ftillen Seufzer den freigelaffenen Plat ein und verwünschte seine Berspätung. Doch ging es glimpflicher ab, als er fürchten mußte. Sein Rachbar wurde bald von dem anderen Rebenmann in ein sach wissenschaftliches Gespräch verwickelt, das ihn völlig in Beschlag nahm, und da der Aftronom beharrlich schwieg, hatte Chlodwig alle Freiheit, die lange Tasel hinauf und hinab seine Gedanken wandern zu lassen. Er mußte sich gestehen, daß die Caricatur, die der satirische Freund von dieser Gesellschaft entworsen hatte, auf den ersten Blick eine bedenkliche Aehnlichkeit habe. Nur auf wenigen dieser schaft nusgearbeiteten Stirnen glänzte ein Strahl höheren Lichtes, einer freien, umsaffenden humanen Geistesbildung,

geschweige ein Schimmer jener Anmuth, wie ihn eine künftlerische Erziehung und vertraulicher Umgang mit den Genien der Schönheit zu verleihen pflegt. Und doch war
etwas in all' diesen Charakterköpsen, das den Spötter beschämte. Sie trugen saft alle den Stempel strenger Pflichttrene und ausopsernder Lebensmühe im Dienste der Wahrheit, und Chlodwig wußte zu gut, daß der stolze Bau der
Wissenschaft ohne die redliche Arbeit der Tagelöhner zersallen würde, um nicht auch vor den schlichten Werkmeistern,
die nur in einem kleinen Bezirk das Ihrige thun, einen
aufrichtigen Respect zu fühlen.

Dazu lag heute auf allen Gefichtern das Behagen des Feiertags, und wenn sie wirklich, wie Berndt gehöhnt hatte, durch geistige Zäune von einander geschieden waren, sühlten sie sich doch durch ein gemeinsames menschliches Band vereinigt, wie etwa Offiziere verschiedener Waffensgattungen an einem Nationalsest sich kameradschaftlich die

Sände reichen.

Nur freilich, seine eigene Einsamkeit wurde durch solche Betrachtungen nicht ausgehoben. Bei dem großen Geräusch so vieler Tischgespräche kam er mit den entsernter Sizenden, von denen einige ihm lieb und anregend waren, nur durch hingeworsene Worte in Verkehr. Er verzichtete endlich auch darauf und begnügte sich damit, durch die drei alterthümlichen, mit Stuck eingerahmten Fenster des Saales in die sonnigen Wipsel des ehemaligen Parks zu schauen, den Töchtern des Haufes, welche die Bedienung besorgten, ein sreundliches Wort zu sagen, wenn sie ihm eine Schüffel reichten, und als die Toaste begannen, pslichtsschuldigst in die Hochruse einzustimmen und mit seinen Nachdarn anzustoßen.

So hatte er es etwa eine Stunde getrieben und fing an zu überlegen, ob er nicht beffer thate, sich von dieser unerquicklichen Festlichkeit unter irgend einem Vorwande wegzustehlen, als seine Augen auf einmal von einer Gestalt gesesseltkwurden, die hinter der einen Wirthstochter erschien, um ihr beim Herumtragen megrerer Schuffeln be-

bulflich ju fein.

Ein blondes Beficht, nicht mehr in ber allererften Rugend, doch noch von blühender Karbe und lieblich unbefangenem Ausbrud. Das reiche haar war ichlicht gescheitelt und ber schwere Flechtenknoten im Raden burch eine filberne Nabel von eigenthümlicher Form zusammengehalten. Sie hatte eine besondere Art, ernsthaft unter ben leicht zusammengezogenen Brauen por fich bin zu bliden, als verrichte fie nur mechanisch ihren Dienst, mahrend fie an gang Anderes bachte. Wenn fie bann angerebet murbe, schlug fie die dunkelgrauen Augen wie mit einer treuberzigen Bermunderung auf und lächelte ein wenig, wobei die weißen Bahne in ihrem traftig geschwellten Munde fest aufeinander blieben. An anderem Orte, unter vielen schönen Befichtern, ware das ihre schwerlich aufgefallen. Sier aber erschien fie wie aus einer fremben Welt hereingeschneit, und wie fie in ihrem einfachen Sommerkleibe, die weiße Schurze boch über der fraftigen Bruft aufgesteckt, um die lange Tafel schritt, folgten ihr nicht nur die Blide der jungeren Bafte, fondern auch die beschneiten Saupter der Berren Rectoren und Dekane wandten fich nach ihr um und nickten ihr einen beifälligen Gruß zu.

Chlodwig hatte, seitbem diese Gestalt vor ihm ausgestaucht war, wie durch einen Zauber gebannt, kein Auge von ihr verwandt; da hörte er, wie sein Nachbar zur Rechten zu ihm sagte: Sie scheinen mehr dazu ausgelegt, mit den Augen zu schwelgen, als mit der Zunge, Herr College. Und freilich kann ich Ihren Geschmack nicht schelen. Das hübsche Kind würde selbst einem blasirten Gourmet als ein boccone da principe erscheinen, wenn sie überhaupt einen Preis hätte. Ich habe mich, da sie mir unten begegnete, bei unserer Frau Wirthin nach ihr erstundigt. Es ist eine Nichte von ihr, eine Rheinländerin, die seit Jahr und Tag hierher gezogen ist und sich mit ihrer Geschicklichkeit im Rähen und Kleidermachen ernährt. Heute hat sie es der Tante nicht abschlagen können, bei

ber Bedienung mitzuhelsen. Sehen Sie nur, wie das Mädel gewachsen ist. Man sieht nur das seste Hülschen und die runden Handgelenke; das genügt aber für einen an organische Entwicklung gewöhnten Blick, um sich das ganze Figürchen zu construiren. Ich kann Sie versichern, dies unscheindare Näthermädchen dürste sich dreist neben gewisse berühmte marmorne Göttinnen stellen. Und zwar din ich überzeugt, daß sie nicht einmal so ganz unersahren in der Wissenzicht des Eros ist und das strenge Lärvchen, das sie zur Schau trägt, gelegentlich schon abgeworfen hat. Aber ein gewöhnliches Geschöpf ist sie keinesfalls, und abgesehn von Frau Georgina thäten Sie gut, ihr nicht zu tief in die Augen zu sehen.

Er lachte saunisch in sich hinein, daß die Zipsel seines weißen Halstuches zitterten, hob sein Glas und nickte der jungen Person zu, die gerade ihm gegenüber ihren Dienst versah. Sie bemerkte es wohl, that aber so gleichmüthig fremd, als könne es ihr unmöglich gelten. Als sie dann auf ihrem Rundgang auch hinter ihm Halt machte, wandte er ihr sein vom Wein geröthetes breites Gesicht zu und sagte, indem er den linken Arm um ihre Hüste zu legen

versuchte:

Warum immer so ernsthaft, mein schönes Kind? Trinten Sie einmal aus diesem Glase mit mir auf Ihre Gesundheit und auf Alles, was Sie lieben.

Sie trat sofort mit einer nachdrudlichen Geberbe, boch ohne überflüffiges Auffehen zu machen, zurud, fo bag

er ben Urm finten ließ.

Berzeihen Sie, fagte sie mit gelaffenem Ernst, ich bin nicht Ihr schönes Kind und pflege nicht aus fremben

Glafern ju trinten.

Damit ging sie an ihm vorbei und trat zu Chlodwig, in dessen Augen ein Blitz des Unwillens aufgeleuchtet hatte, als er seinen Nachbarn ihre schlanke Gestalt umsassen sah. Der aber war in der Weinlaune nicht so leicht einzuschlichtern. Gehen Sie nur, Fräulein Traud, rief er ihr nach. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, daß Sie an einem bemoof'ten Haupt, wie unsereins, teinen Geschmack finden, obwohl wir nicht die Schlimmsten sind. Wenn ich Ihnen aber rathen soll, so nehmen Sie sich vor den besscheidenen Heuchlern in Acht, wie mein werther College neben mir, an dem Sie eine große Eroberung gemacht haben. Die Füchse im Schafpelz der sittlichen Entrüstung find weit ärger, als ein ehrlicher alter Wolf, dem die Zähne auszusallen ansangen.

Wieder lachte er überlaut und ließ ben Pfropfen einer

aweiten Champagnerflasche tnallen.

Nehmen Sie es nicht zu Herzen, Fräulein, flüfterte Chlodwig dem erröthenden Mädchen zu. Der Wein spricht aus dem Herrn, und er meint es nicht so arg. Er hat mir turz borber Ihr Lob gefungen.

Ich wünsche von ihm weder beleidigt noch gelobt zu werben, erwiderte fie turz, und ihre Augen sahen finster vor sich hin. Doch dant' ich Ihnen, daß Sie es der Mühe

werth halten, ihn bei mir zu entschulbigen.

Sie ging weiter, und Chlodwig blieb in einer wunderlichen Aufregung zurück. Mitten burch den Lärm der Tafelrunde konnte er den Klang ihrer Stimme nicht aus dem Ohr verlieren. Als sie dann mit der geleerten Schüffel den Saal verlaffen hatte, schien ihm auf einmal der edle Wein, den er mäßig, aber nicht ohne Berständniß genossen hatte, seine Blume verloren zu haben.

\* \*

Hätten Sie gedacht, daß in dieser zarten Gulle eine so rauhe Tugend wohnen könne? wandte sich der Nachdar wieder zu ihm. Und eine Rheinländerin obenein, die doch im Ruse stehen, zu leben und leben zu lassen! So viel indessen habe ich herausgebracht, daß meine Diagnose richtig war. Dieses schlanke Gewächs ist durch keinen Schnürzleib verkrüppelt.

Chlodwig ftand auf; er wolle ein paar jüngere Collegen begrüßen, die ihn schon längst zu fich gewindt hätten. Es fiel auch nicht auf, daß er zu feinem Plan nicht gurudfehrte, da die Lindordnung fich ichon aufzulofen begenn. Man ging und fand in voller Freizugigfeit, die gefüllten Claffer in der hand, durch den Saal, deffen Renfter aeöffnet waren, um die Champagner-Temperatur der Gafte sie fühlen. Einige beharrliche Redner fliegen auf die Stüttle, um fich noch Gebor zu verichaffen, was nur beliebten humoriften gelang. Dier und da tounte man ein paar ernfthafte Runfe feben, die trou der Feststimmung Rich unfammengestedt hatten, um irgend einen eifrigen wiffenichafelichen Streit ju Gude ju führen. Andere, denen bie Angen bon ingendlicher Begeifterung leuchteten, inrollirten und traumten fich in ihre Burichengeit gurud, wührend ber miribiae Rector, ein geseierter Theologe, seinen einsam gewordenen Plan mitten an der Tafel behanntete und in feiner milden Aufe und Geiterfeit eine errenliche Giaur machte.

Ties alles aber war für unseren historischen Freund tein sonderlich wichtiges Schauspiel. Er hatte sich in einen stillen Winfel junüdigezogen, nahe bei der Thür. Hier saß er wie ein Wächter, der nur darans warrete, daß eine einzige Gestalt wieder eintrüte und die Aunde machte. Als das Mädchen nun wirklich fam und mit ihrer gleichmüthigen Riene umherschauend ihn dort erblichte, grüßte sie ihm mit einer faum merklichen Reigung ihrer Angen, ging aber ohne Ausenthalt an ihm vorbei, um die Fruchtschle und eine Platte mit Süßigkeiten herumzutragen, von denen die Benigsten Kotiz nahmen, da man bereits angesangen hatte zu rauchen.

Julest kam nie zu dem fiellen Thürhüter. Sie blieb vor ihm fiehen, lächelte ihn freundlich an, sagte aber kein Wort. Er betrachtete sie ein Weilchen, aber mit einem verlorenen Blid, als ob er an etwas Anderes dächte. Rehmen Sie doch, sagte sie endlich, doch ohne Ungeduld, und sah auf die Fruchtschale herab, daß ihre langen glänzenden Wimpern ihre Angen sast zudeckten. Was rathen Sie mir, daß ich nehmen soll? fragte er, indem er die Früchte ansmerssam betrachtete. — Ich kenne Ihren Ce-

schmad nicht, sagte sie immer mit ihrem Lächeln. — Und wenn ich mich nach Ihnen richten wollte? — Dann müssen Sie diese Aprikosen versuchen. Mir geht kein Obst darsüber, aber sie sind selten so schön und sastig hier, wie in meiner Heimath. — Wo liegt die? fragte er. — Eine Stunde von Oberwesel; es ist ein Dors, das nicht einmal auf den Landkarten steht, aber wer es gesehen hat, vergist es nie. — Und leben dort noch die Ihrigen? — Mein Bater, der Landarzt war, ist längst gestorben, meine Mutter erst vorm Jahr, da hat mich die Tante haben wollen; sie ist eine gute Frau, aber ich kann mich in einem Wirthsshaus nicht wohl sühlen. Sie begreisen —

Sie stockte, und eine stüchtige Köte stieg ihr in die Wangen. Gewiß, Traud, versetze er nachdenklich, ich sinde auch, daß Sie nicht hierher gehören. Aber ich halte Sie

auf. Bitte, wählen Sie mir eine Frucht.

Sie nahm bie schönfte Apritose, die ein wenig geborften war und den hellen Sast hervorquellen ließ, und hielt sie ihm sreundlich hin. Er nickte zum Dank, und sie wandte sich alsbald wieder von ihm ab, da ihre Cousine sie zu sich ries. Er aber, während seine Augen ihren raschen und doch ruhigen Bewegungen nachgingen, sing an, die suße Frucht zu essen, die ihm das Köstlichste schien, was er lange über die Lippen gebracht. Dann trocknete er den Kern sorgfältig ab, wickelte ihn in ein Blatt seines Taschensbuches und steckte ihn zu sich.

Einige seiner Collegen suchten ihn auf und knüpften ein munteres Gespräch mit ihm an. Er gab nur einfilbige und zerstrente Antworten, obwohl der Magnet, der seine Gedanken nach sich zog, jest aus dem Saale verschwunden war. Endlich, da man seine seltsame Stimmung bemerkte und ihn über die Ursache befragte, schützte er Kopsweh vor, das sich in der freien Lust bessern werde, nahm seinen hut

und schlich fich zur Thür hinaus.

Im fühlen Treppenhause stand er einen Augenblick still und horchte in den summenden Lärm zuruck, der derinnen im Saal sortdauerte. Es ward ihm plötzlich unssäglich wohl, wie Jemand, der einer Lebensgesahr entronnen ist. Er ließ die Augen an Decke und Wänden herumsschweisen und hatte seine Freude an den leichtgeschwungenen Stuckornamenten, die auf eine Zeit deuteten, in der es hier üppiger und zierlicher zugegangen war. Der Abend dämmerte schon herein, doch war bei dem röthlichen Schimmer, der durch die schmalen, rundbogigen Fenster und die odalen "Ochsenaugen" über denselben in den Haussturd brang, noch jeder Zierrath deutlich zu erkennen. Dann stieg er langsam die Stusen hinab.

Wo die Treppe eine Wendung machte, sah er Traud mit raschen Schritten ihm entgegenkommen und blieb stehen, sie zu erwarten. Sie trug in jeder Hand eine große zinnerne Kanne, aus deren Mundsküd ein Rauchwöllchen hervorquoll. Den Kopf hatte sie gesenkt, so daß sie ihn

erft bemertte, als fie ihm bicht gegenüber mar.

Sie blieb mit einem verwunderten Aufblicken stehen. Wollen Sie schon fort? Es ist noch so früh. Der Zug geht erft in einer Stunde.

Ich will zu Fuß nach Hause, erwiderte er. Auch hat

mir bas Fest lange genug gebauert.

Sie betrachtete ihn ein paar Augenblicke stillschweigend. Ein stiller Ausbruck von Wohlgesallen verbreitete sich über ihre Züge, während sie sich die seinigen genau einzuprägen schien: die hohe, saltenlose Stirn unter dem schlichten braunen Haar, die leuchtenden dunklen Augen, den treuherzig lächelnden Mund, der von einem weichen röthlichen Bart umschattet war.

Ich begreise, sagte fie nachbenklich, daß es Ihnen dort oben nicht gesallen mochte. Sie paffen auch gar nicht zu den Anderen.

Warum nicht, Traub? Glauben Sie nicht, daß ich auch so ein Proseffor bin? Auch so ein Bücherwurm?

Ich weiß nicht. Aber Sie haben mich gedauert unter all' ben alten Herren.

Es find auch noch Jüngere dabei, als ich. Haben Ihnen die luftigen Herren Privatdocenten am anderen Ende des Tisches nicht ein bischen den Hof gemacht, wozu ich viel zu alt und ernsthaft bin?

Ich meine nicht die Jahre. Aber wenn Sie auch viel

älter waren, Sie find -

Sie stockte, und es überflog sie wieder eine leichte Röthe. Ich muß hinauf, sagte sie, die Herren warten auf ben Kaffee.

Und wenn ich mir nun tein Gewissen daraus machte, sie noch länger warten zu lassen, um noch eine Weile mit Fräulein Traud zu plaubern? Würden Sie darüber böse werden?

Sie sah ihm mit einem seltsam seierlichen Blid in die Augen. Ich glaube nicht, sagte fie leise, daß Sie irgend Etwas thun könnten, worüber ich bose würde.

Wirklich, Traud? Soll ich Sie auf die Probe stellen? Wenn ich nun hier einen Schlagbaum errichtete und Sie nicht eher vorbeiließe, als bis Sie mir den Zoll bezahlt hätten? Sehen Sie wohl, nun wird Ihnen die Sache doch bedenklich.

Er war schon im Begriff, bei Seite zu treten und fie zu beruhigen, daß er es nicht so ernstlich gemeint habe. Da hörte er fie sagen:

Der Zoll wurde wohl nicht zu theuer fein, und

Ihnen würde ich ihn nicht verweigern.

Das Blut schoß ihm zu Herzen, als er die freundslichen Worte hörte und das anmuthige Gesicht sich so nahe gegenüber sah. Traud, stüfterte er, Sie sind eine liebe Person. Sie haben mir das Herz erquickt.

Damit neigte er sich zu ihr hinab und kuste herzlich bie rothen Lippen, die halbgeöffnet geduldig stillhielten. Dann schritt sie an ihm vorbei. Auf der Höhe der Treppe wandte sie sich noch einmal um und nicke ihm heiter zu. Im nächsten Moment war sie in der Thür des Saales verschwunden.

\* \*

Er stand wie im Traum, die Augen sest auf die Stelle gehestet, wo sie ihm zulett sichtbar gewesen war. Ein warmer Strom von Leben und Glück rieselte ihm durch alle Abern. Er lächelte vor sich hin, nahm den Hut ab und las die Stäubchen von dem weichen Filz, die ihm auf der Wanderung darangeslogen, so ernsthast, als wäre dies ein sehr wichtiges Werk. Hier auf ihre Rücksehr zu warten, siel ihm nicht ein. Er sühlte dunkel, daß dies liebliche Begegnen seinen besten Zauber verlieren würde, wenn es noch irgend ein Nachspiel hätte; doch konnte er sich nicht so rasch entschließen, den Ort zu verlassen, wo ihm so wohl geworden war.

Endlich hörte er droben die Thür aufreißen und einen schweren Schritt über die Schwelle poltern. Da floh er, wie wenn er einen Raub begangen hätte und die strasende Gerechtigkeit ihm auf den Fersen wäre. Auch an der Küche unten stürmte er vorbei, den Gruß, den ihm die Wirthin zuries, nur mit einem haftigen: Guten Abend! erwidernd. Erst als er den Fußpsad am Flusse wieder erreicht hatte, mäßigte er seinen Schritt und wandelte nun desto langsamer in der weichen Abendkühle bis zu der Bank, auf der er am Bormittag die heißen Stunden verschlafen hatte.

Er setzte sich wieder an dieselbe Stelle, aber es ließ ihn nicht lange ruhen. Eine übermüthige Munterkeit, wie wenn ihm plötzlich seine Jugend zurückgeschenkt wäre, trieb ihn auf und beslügelte seinen Fuß. Immer sah er das stille, reizende Gesicht vor sich, wie es erwartungsvoll ihm entgegenblicke, und fühlte den erwidernden Druck des weichen Mundes, dessen Jähnchen sest geschlossen blieben. Er hatte wenig Erinnerungen an ähnliche Liebesdezeigungen aus seinen Jünglingsjahren, da seine reine Natur immer Scheu trug, sich hinzugeben, wo das herz nicht ausdrücklich mit im Spiele war, und wenn dies einmal geschah,

hatte er vor dem Gegenstande seiner Reigung stets eine zu große Chrfurcht empfunden, um ihn mit blokem Tanbeln ober flüchtigem Sinnenfpiel zu entweihen. Eine fo beglückende, im Fluge erhaschte Gunft des Augenblicks. wie heute, war ihm nie zu Theil geworben. Nur ein einsiges Bilb aus früher Anabenzeit tauchte ploplich por ihm auf. Seine erfte schüchterne Gulbigung, ba er ein breizehnjähriger Schüler war, hatte ber Tochter feines Gymnafialdirectors aegolten, die in ihrem fiebzehnten Jahre burch ein jabes Leiben hingerafft wurde. Die Kamilien waren befreundet, die jungen Kinder saben fich ungezwungen bei mancherlei Unlaffen. Doch magte ber Knabe nie, fein Gefühl, das ihn gang beherrschte, auch nur burch Zeichen bliden zu laffen, - wie er wenigstens meinte. Das kluge, frühgereifte Mädchen hatte ihn längst durchschaut. Als es nun ichon hoffnungelos um fie ftand, und er einmal wieder in dumpfem Jammer um die Geliebte fich nach ihrem Befinden bei der Mutter erkundigte, hatte fie ihn in ihr Rimmer gerufen, wo fie wie ein blaffes Heiligenbild in dem schmalen Bettehen lag, und da er, die Thränen nicht zuruckhaltend, neben ihr niederfiel, ihn mit den Armen fanft emporgezogen und feinen Ropf an den ihren gedruckt, fanfte, beschwichtigende Worte flüfternd, die er nicht verftand. Darauf hatte fie gefagt: Ruffe mich - und bleib mir gut! Und er hatte fie unter Schmerz und Wonne heftig gefüßt und war dann wie ein Berbrecher binausgelaufen, um fie nur erft wiederzusehen, als fie mit bem arunen Aranz auf ber wachsbleichen Stirn wie ein verklärter Friedensengel im Sarge lag.

Er verwunderte sich im Stillen, daß diese Scene ihm gerade jest mit erschreckender Gegenwart vor die Seele trat. Und da er kein Knabe mehr war, sondern gewohnt, über die Regungen seines Gemüthes sich Rechenschaft zu geben, sand er bald heraus, daß auch das heutige zärkliche Begegnen, so süß es gewesen, ein erstes und letztes gewesen sein müsse, einen Willommen und Abschied zugleich bebeutet habe. Und er war nicht einmal betrübt darüber

daß es nichts Anderes sein könne. Es entlastete sein Gewissen von dem heimlichen Borwurf, daß er doch wohl, als ein getreuer Chemann, der er war, nicht recht gethan habe, sich der Bezauberung durch dies fremde Geschöpf so wehrlos zu überlassen. Die klare Erkenntniß, es werde nie wieder geschehen, beruhigte ihn völlig, und mit der sophistischen Schlauheit, die uns schwachen Menschen eigen ist, absolvirte er sich selbst von der Sünde, um desto undekummerter das wonnige Nachgesühl dieser Stunde in sich sortglimmen zu lassen.

\* \_ \*

Als er sein Haus wieder erreichte, siel es ihm bennoch aus Herz, daß er heute nicht, wie er sonst gethan, einen ausstührlichen Festbericht seiner Frau abstatten könne, da er das Wichtigste verschweigen müsse. Es suhr ihm durch ben Sinn, ob er nicht auch das ganz harmlos erwähnen sollte. Im Grunde war es doch kein todeswürdiges Berzgehen und mit der Festlaune zu entschuldigen. Er wollte es darauf ankommen lassen, in welcher Stimmung er sie träse. Als er aber in ihr Zimmer trat, verslog sosort die offenherzige Regung, und er gelobte sich, das kleine Geheimsniß unverdrüchlich bei anderen verschwiegenen Erinnerungen zu bewahren.

Frau Sina saß im Areise ihrer vertrauten Freunbinnen, die ihr einen seierlichen Cultus widmeten und von den Fernerstehenden darum beneidet wurden, daß sie ein Mal in der Woche zu einem Leseadend sich mit ihr zusammensinden dursten. Drei oder vier dieser auserwählten Frauen waren ihre Altersgenossinnen, mit Collegen ihres Mannes verheirathet, einige Andere, Jüngere, an höhere Beamte vermählt, hatten sich erst später dieser Auszeichnung würdig gemacht durch das besondere Interesse, das sie an dem Thun und Treiben der ungewöhnlichen Frau gezeigt hatten. Doch ging es an diesen Abenden durchaus nicht so pedantisch zu, wie böse Spötter, ohne eigene Kenntniß ber Wahrheit, fie verschrieen hatten. Es wurde nicht beständig gelesen — niemals eigene Poesien der Mitglieder —, sondern ungezwungen geplaudert, nur daß der vornehme Sinn der Haufrau allen persönlichen Klatsch ein für alle Mal sern hielt. Hatte sich irgend ein merkwürdiger sittslicher Fall in den näheren Kreisen ereignet, so wurde er stets nur im höchsten Sinne durchgesprochen, um allgemeinere Betrachtungen daran zu knüpfen. Um acht Uhr ging man auseinander, und jede Theilnehmerin trug eine Erhebung und Beledung ihres ganzen Inneren mit sort, sür die sie der Stifterin ausrichtig dankbar blieb.

Als Chlodwig aber heute in den geweihten Raum eintrat, da er nur auf diesem Wege sein eigenes Zimmer erreichen konnte, fiel ihm, trot seiner Besangenheit, eine gewisse Berstimmung auf, die gegen die Gewohnheit den einträchtigen Areis gelockert zu haben schien. Gina's Wansen waren geröthet; die junge Frau, die neben ihr saß, hielt die Augen auf ihre Handarbeit gehestet, gleich einem gescholtenen Kinde; auch die anderen Gesichter wandten sich nicht mit freier Heiterteit, wie sonst, zu dem Eintretenden um, der als ein seltener Hospitant hier sehr wohl geslitten war.

Gut, daß Sie kommen, Prosessor! sagte endlich die munterste unter den Damen, eine ziemlich beleibte Frau Justizräthin, die auf dem Sopha saß und allein von Allen keine Arbeit mitzunehmen pflegte. Sie tressen uns in einem hitzigen Disput, oder vielmehr nach einem solchen, der nur zu einem täuschenden Wassenstillstand gediehen ist. Da wäre es nun schön, wenn Sie den Schiedsrichter machten — natürlich, wenn Ihre liebe Frau, gleich uns Anderen, sich Ihrem Spruche unterwersen möchte.

Ich kann keinem Menschen das Recht einräumen, eine Ueberzeugung, die in mir fest steht, durch einen Machtspruch umzustoßen, versetzte Gina bestimmt, doch ohne Gereiztheit. Doch zweisle ich nicht, daß Chlodwig meine Meinung bestätigen wird, und jedensalls freut es mich, daß ich ihn

endlich wiedersehe, nachdem er mir einen ganzen Tag untreu gewesen ift.

Sie reichte ihm bie Sand, ohne aufzustehen und ihn lebhafter zu begrußen. Er erröthete unwillkurlich über ihr

gang arglofes Wort.

Ich fühle mich sehr geehrt, sagte er lächelnd, durch bas Bertrauen, das die Damen in meine richterlichen Fähigkeiten sehen. So weit aber geht meine Inspiration nicht, daß ich ohne Einblick in die Acten das Wahre vom

Falschen zu scheiden bermöchte.

Sie sollen sogleich ersahren, worüber wir uns gezankt haben — wenn ein so roher Ausdruck auf unsere tiessinnige Debatte paßt, sagte die heitere Justizräthin. Zunächst aber betrachten Sie das Bild, das über dem Sopha hängt, — nein, ganz im Ernst. Sie haben es sreilich oft genug ansgesehen, aber vielleicht nie mit dem vollen Gefühl der Berantwortlichseit, seine wahre Bedeutung zu enträthseln. Und eben die ist der Gegenstand unseres Streites gewesen. Wenn Sie es sich mit ganz srischem Blick werden klar gemacht haben, dann haben Sie die Güte, uns zu sagen, was es vorstellt, und was wir unter der mhstischen Bezeichnung Amor sacro ed amor profano oder "Himmlische und irdische Liebe" zu verstehen haben.

\* \*

Das Bild über dem Sopha war eine leidliche Copie jenes wundervollen Tizianischen Gemäldes aus dem Palazzo Borghese in Rom in halber Größe des Originals, welche Gina's Vater bei einem jungen Maler, den er unterstützte, bestellt hatte. Es bildete das Hauptstück des kleinen Musseums der Tochter und war auch Chlodwig's Liebling. Doch seltsamer Weise hatten die Beiden, die es so oft bestrachteten, sich niemals ausssührlicher über den Sinn des schönen Märchens ausgesprochen. Jetzt eben, im Schein der Hängelampe, der durch einen röthlichen Schleier gedämpst war, brannten die tiesen, reinen Farben des

Bilbes fast wie ein Juwelenmosait, und wiederum schienen die Gestalten, wenn man sie lange betrachtete, Miene zu machen, als ob sie sich bewegen und in ihrem schon ges

ichnisten Rahmen herumwandeln wollten.

Ich bin schuld an dem ganzen Streit, sagte die junge Frau, die neben Gina saß, kleinlaut, da Chlodwig noch immer schwieg. Ich las heute im "Cicerone", daß die alte Benennung salsch sei, daß Tizian nichts Anderes gemeint habe, als Liebe und Sprödigkeit; Frau Gina aber

Sie durfen den Schiedsrichter nicht beeinfluffen, unterbrach sie die Justizräthin. Er kennt und verehrt den Cicerone ohne Zweisel so gut, wie Sie, aber er psiegt nicht auf die Worte irgend eines Meisters zu schwören. Run, lieber Prosessor? Spannen Sie uns nicht auf die Folter.

3ch wußte auch nicht, warum, erwiderte Chlodwig -Was ich in ben acht Jahren, feit ich dies Bilb lächelnb. täglich gesehen, ihm nicht abgewonnen, wurde ich jest schwerlich in stundenlanger Forschung ergrübeln. 3ch begreife nur nicht, wie überhaupt geftritten werden tann. Die ift eine Symbolik beutlicher gewesen, als hier, wenn man fich in die Gefinnung der Zeit, wo das Bilb entftand, gurudbentt. Die einzige Liebe, die bes Ramens würdig ift, giebt Alles hin, mas fie hat, ganz ohne falfche Scham und angftliche Zurudhaltung. Sie hat fich im vollen teuschen Glang ihrer ichleierlosen Schönheit mitten am herrlichsten Frühlingstage bort auf den Rand bes alten Sartophages gefest, in welchem ein Bad bereitet ift. Auch den rothen Mantel, der ihr an der Schulter hanat, ift fie bereit, fallen ju laffen, und halt ein Befag mit irgend einer toftbaren Salbe in ber Sand, im Begriff, es über ihren Raden zu ergießen. Aber fie zaudert noch, weil fie Mitleiden fühlt mit ihrer Schwester, die fich in vollem But, forgfältig eingeschnürt, ja fogar bis in die Ringerfbigen mit Sanbichuhen verhüllt, am anderen Ende des Bedens niedergelaffen bat und mit ftrenger Migbilligung ben Blid von ihr wegwendet, fo luftig der kleine Amor amischen ihnen mit ben Sandchen im Baffer platichert.

Komm, Schwester! scheint sie zu sagen. Thu es mir nach: Was kümmert dich die Welt mit ihren engen Begriffen von Zucht und Sitte? Nur wer sie verachtet, kann das himmelreich der wahren heiligen Liebe schauen. All' dein Aug und ehrbarer Anstand ist nur eine enge, harte Schale, in welcher der göttliche Kern ersticken muß. Wirs ihn von dir und kühle die himmlische Sehnsucht in dieser Flut, die dir allen irdischen Staub abspült. Ich hab' es bereits gethan. Sieh, wie schon ich dadurch geworden bin, wie meine jungen Glieder schimmern, wie mein Auge lacht und meine Haare mir einen goldnen Schleier um den Racen breiten. So gesall' ich allen edlen und unschuldigen Seelen, du aber nur den Prosanen, den Philistern, den Alltagsmenschen. Und so weiter, cam gratia in infinitum! —

Es war eine lautlose Stille, als er zu sprechen aufhörte. Die junge Frau sah mit einem dankbaren Blick zu ihm auf, die Justizräthin nickte ihm in schalkhaster Genugthuung zu, die anderen Frauen sahen verlegen vor sich nieder oder zu Gina hinüber, deren Gesicht sich mehr und mehr geröthet hatte. Jetzt erst wandte sich Chlodwig zu ihr und stutzte über den streng abweisenden Ausdruck ihrer Augen. Es scheint, sagte er, du bist anderer Meinung, Gina?

Gewiß, erwiderte sie ernst. Ich trage eine andere Borstellung von dem, was heilig ist, in mir. Was die Prosanen verlockt, ist der Trug der Erscheinung, der leere Sinnenreiz, die gemeine Weltlust, wie sie in jenem schönen Weibe sich allen Blicken preisgiebt. Eine Seele von rechtem Abel verbirgt ihre Schätze vor dem Blick der Menge, und wenn der Sinnenzauber sie versühren will, kehrt sie sich ab und bleibt den Idealen treu, die sie in ihrer verhüllten Brust trägt. Zu jener Zeit, wo das Bild entstand, ging freilich ein Hauch von Zügellosigkeit durch die Welt und riß allen Geheimnissen des Lebens den Schleier ab. Daneben aber gab es erlesene Geister genug, die sich von dieser bacchantischen Gesellschaft los-

sagten und in stille Betrachtung der Heiligen slüchteten. Man braucht nur die Gesichter der beiden Frauen zu versgleichen, den trauernden Ernst in der verhüllten, die gebankenlose Sinnlichkeit in der unbekleideten — aber wozu reden wir noch weiter davon? Ich sagt' es schon, hier kommen die letzten Ueberzeugungen ins Spiel, an denen sich Niemand, der sein eigenes Leben lebt, selbst durch die stärksten Zeugnisse Andersgesinnter rütteln läßt.

Sie nahm das Buch, das vor ihr lag, vom Tische — die Justizräthin bemerkte, daß ihre schlanke weiße Hand leise zitterte — und sagte, indem sie sich zu lächeln zwang: Ich schlage vor, daß wir zu unserm Philoktet zurücksehren.

Bir find beim zweiten Chorliebe fteben geblieben.

So will ich, da ich hier doch zu der profanen Menge gerechnet werde, mich beurlauben, sagte Chlodwig lächelnd und verneigte sich gegen die Damen, die ihn sichtbar ungern entließen. Der Streit war noch nicht ausgesochten, sühlten sie alle; aber gegen den Machtspruch der Hausfrau,

die ihn niederschlug, magte Reine fich aufzulehnen.

Chlodwig aber ging in sein Zimmer und schloß hinter sich auch die Doppelthür, die ihn dagegen schützte, daß ein Besuch bei Gina ihn in der Arbeit störte. Er war ins dessen heut nicht fähig, sich in irgend eine ernste Beschäftigung zu vertiesen. Als er seine Kleidung wechselte, fühlte er den Aprisosentern in der Tasche, nahm ihn heraus und betrachtete ihn eine Weile, wie wenn etwas Besonderes daran wäre. Dann trat er ans Fenster, vor dem ein Rosenstock blühte, grub mit dem Finger sorgfältig ein Loch in die seuchte Erde und pflanzte den Kern hinein. Hieraus vösstere er das Fenster und lehnte sich hinaus. So hatte er am Morgen gestanden. Was war mit ihm vorgegangen, daß es ihm schien, als läge eine unabsehliche Zeit zwischen jener Stunde und dieser?

Das Gespräch über das Bild klang in ihm nach. Er kannte seine Frau zu gut, um nicht zu wissen, daß sie sich große Mühe hatte geben müssen, um das Gefühl der Kränkung zu verbergen; mehr freilich, weil er ihre Autorität angesochten hatte, als weil es sie schmerzte, so ganz anders zu embfinden, als ihr eigener Mann. So war er endlich froh, als die Damen fich entfernten, und er wieder zu ihr geben durfte, ihre gespannte Stimmung zu lösen und aufaubeitern. Er fand fie noch auf bemfelben Wled, das Buch im Schook, por fich hinfinnend, und die ftille Schwermuth, die auf ihrem schönen Gefichte lag, rührte ihn, fo daß er den Rest des Abends Alles aufbot, sie sich geneigt zu machen. Mit keinem Wort kamen fie auf jenen Streit gurud, noch ließ fie es ihn empfinden, daß fie ihm etwas zu vergeben habe. Doch fagten fie fich endlich mit einem rubigen Banbebrud aute Racht. Den Rug, ben fie ihm versprochen hatte, wenn er wiederfame und "fehr liebenswürdig" ware, schien er benn boch verscherat au haben. und er seinerseits, da seine Lippen sich einer Untreue bewußt waren, hatte nicht das Berg, barum zu bitten.

\* \*

Am anderen Morgen aber, als er erwachte, fühlte er eine Unlust und Ermattung an Leib und Seele, daß er sich nur mühsam aufraffen konnte, an sein Tagewerk zu gehen. Er scherzte gegen seine Frau darüber: der Rausch, den er nicht mit heimgebracht, gehe ihm nach. Als er in sein Zimmer trat und den Rosenstod am Fenster erblickte, stand plöglich die Gestalt des Mädchens vor ihm und öffenete den Mund, wie zu einem leisen Gruß, den er nicht verstand. Es war plöglich Alles wieder in ihm lebendig, ihr Blick, ihre Stimme, der Hauch ihrer Rähe. Gewaltsam drängte er das liebliche Gespenst zurück und ging un seine Arbeit.

Auch gelang es ihm schon an diesem Tage, seinen verslorenen Gleichmuth wieder zu gewinnen, und die gehäufte Arbeit, die in dieser Woche durch Correcturen einer lansgeren Abhandlung ihm ins Haus kam, half sehr willstommen mit, ihn, wie er dachte, von der gesährlichen Ers

innerung zu befreien. Am Sonntag aber war auf Ginen

Schlag Alles wieder wie in der erften Stunde.

Gina hatte die Woche hindurch sich ziemlich ernst und einfilbig verhalten und auf einen gezwungenen Scherz ihres Mannes, sie sollten doch einen Borhang über das Bild machen lassen, das sie beständig an ihren Streit mahne, nur erwidert: was man verhülle, schaffe man damit nicht aus der Welt. Seine redlichsten Bemühungen, sie wieder traulich zu stimmen, glitten an ihrer sansten Unnahbarkeit ab. Zuletzt ergab er sich seufzend darein, daß sie ihn nicht so sehr zu ihrem Glücke bedürse, wie er all' sein Leben gern mit ihr getheilt hätte, und nahm Abschied, um den freien Nachmittag auf einem einsamen Sange seinen Gedanken nachzubängen.

Aber ohne daß er sich einer deutlichen Absicht bewußt gewesen, fand er fich, nachdem er ein paar Stragen burchschritten hatte, in der Borftadt, aus der es nach dem Fluffe und zur "Sommerluft" binausging. Warum follte er auch diesen Weg nicht so gut wie jeden anderen einschlagen? Es war tein fo heller Simmel über ihm, wie por acht Tagen: er konnte ruftig ausschreiten, ohne von der Sige ju leiben, und die Bant, die er endlich erreichte, lud ibn beute nicht aum Ruben ein. Auch batte er fich bemubt. unterwegs an febr ernfthafte und gelehrte Dinge au benten, und jeden Befannten, der ihm begegnete, mit großer Bojlichkeit begrüßt, als ob es ihm eine besondere Freude machte. Wie er aber das alte Luftschlößichen auf dem freien Plan porm Balbe berüberwinken fah, mußte er plöglich vor beftigem Beraklopfen ftill fteben, und auf feine Stirn traten aroke Tropfen.

Er näherte sich langsam dem Hause, trat aber nicht hinein, sondern wählte seinen Sig an einem der Gartentische, die zwischen den alten Taxusheden und Syringenbüschen angebracht waren. Wohl sah er die Wirthstöchter hin und her gehen, um die spärlichen Gäste zu bedienen, rief aber keine heran und saß und wartete, obwohl ihm die Junge von der Wanderung brannte. Endlich sah er

seine alte Freundins, die Wirthin selbst, die, Umschau zu halten, zwischen den stillen Plätzchen herumwandelte. Als sie ihn erblicke, kam sie freundlich auf ihn zu, schalt, daß er noch nicht bedient worden sei, und brachte ihm dann selbst eine kleine Flasche seines Lieblingsweines, der in dieser Gegend wuchs. Nachdem sie ihm das erste Glaseingschenkt hatte, setzte sie sich auf die Bank ihm gegenüber und sing an, von Allerlei zu reden, was ihr auf dem Herzen lag.

Ihre jüngere Tochter wolle heirathen, und fie könne gegen den Bewerber nichts einwenden. Da aber auch ihr Sohn sich nicht länger im Hause halten lasse und sie mit der älteren Tochter allein die große Wirthschaft nicht zu führen vermöge, werde sie auf fremde Hilse angewiesen

fein, was immer feinen Rachtheil habe.

Und Ihre Nichte, die Traud? fragte Chlodwig, mah-

rend er langfam aus feinem Glafe trant.

Ja, wenn sie Die bei sich haben könnte! Gin so braves Mädchen, geschickt zu Allem, treu wie Gold, und halte Aber fie sei durch die besten Worte und was auf fich. ben reichlichsten Lohn nicht zu bewegen, ihr Stubchen in der Stadt und das unfichere Leben von ihrer Hände Arbeit aufzugeben. Gin feltenes, aber fonderbares Ding, herr Professor, und hat seinen eigenen Robf auf einem fteifen Naden, bas Traudchen! 's ift ihr nicht brum au thun, wie fonft gang jungen Menfchen, lieber auf eigene Fauft fich miserabel zu befinden, als unter irgend einer Bucht fich's wohl sein zu laffen. So grun ist fie ja nicht mehr, schon achtundzwanzig, und wenn fie klug ift, ift fie's durch Schaden geworden, denn fie hat schon was erlebt. Aber da hilft tein Zureden, Schelten fo wenig wie Schmei-Werben Sie glauben, daß fie die besten Beirathen hätte machen können und immer nur den Kopf dazu geschüttelt hat? Da ist der junge Schreinermeister, dem bas Saus gehört, wo fie wohnt, ein Wittmer, aber ohne Rinber. Der nähme fie lieber heute als morgen. Aber fie fieht ihn gar nicht an, obwohl er ein geschickter Mensch

ift und auf bem besten Wege, reich zu werden. Und so mit Anderen. Es ist ein Kreuz mit den Mädeln! Das Essen, was die Eine stehen läßt, könnte zehn Andere satt machen, denen aber sehlt der Löffel. Sie entschuldigen mich,

Berr Profeffor, ich muß in die Ruche.

Als er sich wieder allein sand, überließ er sich dem Unmuth über die Enttäuschung, daß er das Mädchen heute nicht sehen sollte. Dann sagte er sich wieder, es sei wohl besser sollten. Dann sagte er sich wieder, es sei wohl besser unvergeßliche Eindruck sich verstärkte? Es war ihm nun sast lieb, daß die Frau gegangen war, ehe sie noch mehr von dem "sonderbaren" Mädchen erzählt, am Ende gar das Haus, wo sie wohnte, beschrieben hätte, so deutlich, daß er es hätte sinden können. Hastig trank er seinen Wein aus, legte das Geld auf den Tisch und trat den Heimweg an.

: \* \*

Es war schon Abend geworben, als er die Stadt erreichte, jenes sommerliche Halbdunkel, in welchem die Luft beständig wie von fernem Wetterleuchten erzittert und die Sterne nur ichwach durch ben filbernen Duft bes himmels fichtbar werden. Der einfame Spazierganger hatte ben Weg in der Bedankenlofigkeit jurudgelegt, die er faft als eine Wohlthat empfand und forgfältig unterhielt. Er war entschloffen, mit der heutigen vereitelten hoffnung folle es nun ein für allemal ein Ende haben. Das Unrecht, bas er seiner Frau damit angethan, habe fich nun genug gestraft. Morgen wollte er an eine neue Arbeit geben. Die er eigentlich für die Ferien aufgespart hatte. Er versuchte Anfangs, an dies Wert zu benten, aber hinter feiner Stirn wollte tein fruchtbarer Gebante teimen. So fchlug er fich auch das aus dem Sinn und beschleunigte feinen Schritt. um nur vor Allem wieder nach Saufe zu tommen.

Da, als er die ersten Caffen ber Borftadt erreicht hatte, wo eine burftige Arbeiterbevölkerung wohnte, sah er plöglich eine Gestalt sich entgegenkommen, bei beren Anblick ihm das herz hestig zu schlagen ansing. Er blieb stehen, und einen Augenblick hörte er eine Stimme in seinem Innern, die ihm zurief, umzukehren und dem gesährlichen Spiel zu entsliehen. Doch bemerkte er sosort, daß auch er schon gesehen worden war, und halb aus Scham, halb weil sein herz ihn trieb, ging er der Daherkommenden entgegen.

Wie kommen Sie in diese Gegend, Traud? sragte er, als sie vor ihm stehen blieb und ihn mit einem freundslichen Reigen des Kopses begrüßte. Ich war draußen in der "Sommerlust". Hätt' ich das vermuthet, so hätt' ich mir von Ihrer Tante einen Gruß an Sie austragen lassen.

O, sagte fie unbesangen, Sie find es? Ich bin ein wenig turzssichtig, boch glaubte ich Sie am Gang zu ertennen. Daß Sie mich hier treffen, ist kein Wunder, ich wohne in dieser Strake.

Sie haben sich Ihren Sonntag zu Nute gemacht, suhr er fort. Es ist jetzt so hübsch in der milden Abendluft. Aber gehen Sie so allein? Ober haben Sie eine Freundin

begleitet?

Ich habe keine, erwiderte fie, und mir ift Sonn- und Werkeltag gleich. Ich komme eben erst aus einem Sause, wo ich den ganzen Tag gearbeitet habe, da es Gile hatte. Ein Brautkleid hat noch sertig werden sollen. Nun aber hab' ich Feierabend und bin sehr vergnügt, denn man hat mich gut bezahlt. Da hab' ich Kuchen gekaust für mein kleines Helenchen.

Sie zeigte ihm mit leuchtenden Angen ein kleines Backen, das fie im Arme trug.

Ihr Helenchen? verfette er betroffen. 3ch wußte

nicht —

Sie lachte. Es ist das Kind der guten Frau, bei der ich wohne, aber es hängt an mir sast mehr als an der Mutter, und es ist ein goldiger kleiner Schatz. Im vorigen Winter, da es auf den Tod krank war, hab' ich es Tag und Nacht gepslegt, denn die eigene Mutter konnte

es nicht, weil sie selbst ihr Brot damit verdient, Krante zu warten, und sast jede Racht wachen muß, und wenn sie dann heimkommt, sallen ihr die Augen zu. Die Großmutter aber ist zu gebrechlich und sast taub — wer sollte sich da des lieben Würmchens annehmen, als ich? Und der Doctor sagte auch: wenn ich nicht gewesen wäre, hätte er sie nicht durchgebracht.

Wie alt ist das Kind? fragte er, um irgend etwas zu sagen, obwohl es ihn nicht im Mindesten interessirte. Er hing nur wieder an ihren Augen und gab sich dem Reiz

ihrer Stimme bin.

Bier Jahre, aber so klug wie ein sechsichriges, und so gut — ich wüßte nicht, wie ich's überstanden hatte, wenn es mir gestorben ware. Haben Sie Kinder gern?

Sehr, und sie wissen es auch gleich und erwidern es. Wenn es Ihnen Freude machte, sagte sie nach einem kurzen Besinnen, ich möchte Ihnen das Lenchen wohl zeigen. Es wird schon im Nachtrödchen sein, sonst holte ich es herunter. Aber vielleicht bemühen Sie sich in die Wohnung hinaus. Es ist gleich dort das dritte Haus, und die dunkle Treppe wird Sie nicht abschrecken. Der Hausherr leidet es nicht, daß Licht gebrannt wird, wegen des vielen Holzes in der Werkstatt. Und wozu auch? Wir drei Frauenzimmer sind keine vornehmen Miether, und er selbst, der im ersten Stock wohnt, kommt sast immer illuminirt nach Haus und tappt sich mit Gottes Hilse in sein Zimmer hinaus.

Sie ging ihm mit einem stillen Lächeln voran, ohne seine Antwort abzuwarten, und sührte ihn in ein ansehnliches, aber schmuckloses Haus, bessen Erdgeschoß von dem Magazin und den Arbeitsräumen eingenommen war. In der Beletage, sagte sie, als sie die erste Treppe erstiegen hatten, wohnt jest der Meister allein mit einer alten Person, die ihm das Hauswesen sührt, seit die Meisterin gestorben ist. Das obere Stockwerk stand leer. Die wenigsten Leute mögen in einem Schreinerhause wohnen, des Lärmens wegen. Da hat der Wirth ein paar Hintersbeuse, xxII.

zimmer uns eingeräumt; er bachte wohl, es würde sich etwas anspinnen zwischen mir und ihm; ich habe ihm aber jede Hoffnung benommen, und bennoch läßt er uns wohnen. Denn man hört ja nicht auf die Vernunft, wenn man sich einmal Etwas in den Kopf gesetzt hat. Steigen Sie nur vorsichtig mir nach, es ist stichdunkel, aber nun sind wir auch oben.

Sie öffnete rasch eine Thür, die sich im dunkelsten Winkel des Treppenflurs besand, und ein schwacher Lichtsschimmer drang ihnen entgegen. Sogleich hörte er ein helles Kinderstimmchen "Tante Traud!" rusen und sah ein kleines blondhaariges Geschöpf in einem langen Schlastittelchen, das ledhast der Eintretenden entgegensprang und ihr die Aermchen um den Hals schlang. Im Hintergrunde saß eine zusammengeschrumpste kleine Alte in einem hohen Lehnstuhl vor einem Spinnrad und blickte aus müben Augen verwundert aus.

Hier ist ein guter Herr, ber das Lenchen sehen will, Großmutter! sagte die Traud. Er hat die Kinder so gern. Ich hab' ihm von unserem Goldtind erzählt. Ist es auch brav gewesen?

Die Alte nidte theilnahmlos mit bem grauen Kopf und sah bann wieder auf ihren Faben.

Dann soll es auch was Guts bekommen, eh' es ins Bettchen geht, sagte das Mädchen, band rasch ihr Hütchen ab und setzte sich, ohne auf den Gast weiter zu achten, auf den Stuhl am Tische, auf welchem eine armselige Lampe brannte und ein Bilberbuch lag. Die Kleine war ihr sossort behende auf den Schooß gesprungen und ließ sich die süßen Bissen wie ein junger Bogel, den die Mutter süttert, in das rothe Schnäbelchen steden. Dabei plauderte Traud beständig mit ihr; nur zuweilen warf sie einen Blick auf Chlodwig, wie wenn sie sagen wollte: Ist es nicht ein herziges Ding? Aber man darf es ihm nicht merken lassen, weil es sonst eitel wird.

Und nun ift's genug, Schätzchen, sagte fie endlich, und

bas Andere heben wir für die Mama und Großmama auf. Das Lenchen aber sagt gute Nacht — erst der Großmama — und jetzt auch dem guten Herrn eine Patschhand. Wenn Sie sehen wollen, wie brav unser Kind zu Bett geht — es schläst drinnen bei der alten Frau, aber die Thür in meine Kammer bleibt auf, und wenn es nur ein wenig hustet ober in einem bösen Traume weint, bin ich gleich bei ihm.

Sie zündete ein Licht an und trug es vorsichtig mit der linken Hand in das Nebenzimmer, während sich das Kind auf ihrem rechten Arm dicht an sie schmiegte, sichtbar verschüchtert durch den fremden Mann, der so stumm, wenn auch mit freundlichem Gesicht, sie begleitete. Zwei Betten standen dort an der gelbgetünchten Wand, über denen ein paar alte Lithographien in verblichenen Goldrahmen hingen; das Kinderbett zwischen den großen war mit weißen Linnen überzogen, während die anderen Betten sich mit sauberem gewürseltem Baumwollenzeug begnügen mußten.

Chlodwig sah mit inniger Rührung, wie sie die Kleine niederlegte, dann neben ihr auf die blanke Diele hinkniete und, die gesalteten händchen des Kindes in die ihren nehmend, ihr einen bekannten Gebetvers vorsagte. Darauf beugte sie sich über das kleine schlaftrunkene Gesicht und küßte es auf beide Augen. In alle dem war sie so völlig unbesangen, als ob kein Zeuge ihres Thuns zugegen wäre.

Eine kurze Weile hielt sie ihr Gesicht an das Kissen der Kleinen geschmiegt, dann erhob sie sich behutsam und winkte Chlodwig mit den Augen. Sie schläft schon, slüsterte sie. Nun will ich das Licht hinaustragen. Sehen Sie, dort ist mein Reich — und sie deutete auf die offensstehende Thür der Nebenkammer. So machen wir eine Familie aus.

Ift es nicht erlaubt, auch in Ihre Wohnung einen Blid zu thun? fragte er leife.

Warum nicht? Aber es ist nichts Besonderes ba zu

sehen. Auch bient es mir ja nur zum Schlafen. Doch wenn Ste eintreten wollen —

\* \*

Sie ging mit bem Licht voran, und er folgte ihr in eine noch engere Rammer, die Richts an Möbeln entbielt. als ein blühweißes Bett, einen alten nabtifc am Kenfter. einen großen alten Schrant und auf einer Rommobe ein Buiderichrantchen mit Glasicheiben vermahrt. Auf bem Kensterbrett stand ein grünglafirter Topf, aus welchem an einem Solggitter Epheuranten fich verzweigten. Doch war es heimlich hier; durch das offene Tenfter floß die Rachtluft herein; ein graues Rätichen lag schlafend auf bem braunen Lederbolfter eines Armftuhles, der bor den Rabtifch gerudt mar; ein paar holgftühle ftanden an dem winzigen Defchen. Nicht jedes Mädchen halt so rein! saate Chlodwig halblaut vor fich hin und trat an das Bücherichränkten, in welchem außer einigen zerlefenen Banben allerlei kleiner Erinnerungskram, eine alte Taffe, ein Trintalas, ein eingetrochnetes Schreibzeug forgfältig aufgereiht standen.

Da sehen Sie die ganze Herrlichkeit, sagte die Traud. Sie werden lachen, was ich für Schätze gesammelt habe. Und doch sind sie mir viel werth. Das sind alles Andenken an meinen lieben Vater, wie auch der braune Stuhl. In dem ruhte er seine armen Glieder aus, wenn er von seinen Doctorgängen todmüde nach Hause kam. An Büchern hatte er sreilich weit mehr, denn die waren sein einziger Luzus, über den die Mutter beständig eiserte, wenn die Rechnung vom Buchhändler kam. Sie hatte überhaupt viel an dem Vater zu schelten, denn er that immer über seine Kräfte, wenn auch nur in dem Einen Punkt zu seinem eigenen Vergnügen. Aber er konnte keine Menschensele leiden sehen, ohne beizuspringen mit Rath und That, und bezahlte die Arzeneien oft aus seinem eigenen Beutel und Wein und kräftige Speisen obendrein. Ein Arat, sagte er

oft, sollte statt des Herzens einen Stein, oder Fortunats Säckel in der Tasche haben. Und so konnten wir freilich auf teinen grünen Zweig kommen, und Richts hinterließ er, als die paar armen Sächlein, und das immergrüne Andenken dort im Tops. Das ist von seinem Grabe genommen, und ich pslege es, daß es nie verdorren kann. Sie lächeln über meine Bücher, suhr sie sort. (Er hatte eines aus dem Schrank genommen und gesehen, daß es ein alter Kalender war.) Die anderen sind uns alle vertauft worden, da wir nach des Baters Tode in Schulden geriethen. Nur die Kalender wollte Niemand haben. Da hab' ich sie mir ausgebeten und lese noch immer zuweilen darin. Es sind ganz schöne Geschichten, nur komm' ich selten dazu, weil ich immer was zu schaffen habe.

Er trat vor das Bett und betrachtete zwei Photographien, die in sauberen Goldrähmchen an der Wand hingen. Eine stellte einen jungen Menschen vor in Uniform, die andere ein junges Mädchen, das ein ganz junges Kind auf dem Schooße hielt. Da sie das Gesicht zu ihm hinabbeugte, sah man die Züge nicht. Doch an der Form des Kopfes und der ganzen Geberde der Gestalt erkannte

er sofort, daß es die Traud felber mar.

Wen ftellen die Bilder por? fragte er.

Sie antwortete nicht sogleich und machte sich, ihm absgewandt, an dem Nähtisch zu schaffen. Rathen Sie einsmal! sagte sie nach einer Weile.

Der junge Solbat scheint Ihr Bruder zu sein, obwohl er Ihnen nicht gleicht. Das Mädchen aber find Sie selbst

und halten das Lenchen auf bem Schoof.

Fehlgerathen! erwiderte fie ruhig und kehrte ihm jett das Gesicht zu, das ein wenig geröthet war. Sie blickte ihm sest in die Augen und schien sich zu bedenken, ob sie ihm ihr ganzes Bertrauen schenken dürse. Dann lächelte sie ihn treuherzig an. Ich weiß nicht, warum, aber Ihnen könnte ich nichts Unwahres sagen. Auch ist mir, als würden Sie Alles richtig verstehen. Sehen Sie, der junge Soldat da war mein Bräutigam, und das Kind,

bas ift nicht bas Lenchen, sondern ein Bub' und mein Rinb, unfer Kinb. Nun wiffen Sie's.

Er hörte, wie fie tief aufathmete, als fühle fie fich erleichtert nach diesem Bekenntniß. Sie war ihm nie so liebenswerth erschienen.

Arme Traud, fagte er und hielt ihr die hand hin,

Sie find betrogen worden?

Ja, erwiderte fie, ohne die Band zu faffen, doch nicht von ihm, sondern von unserm Schicksal. Er war ber Sohn eines reichen Weingutsbefigers in Obermefel und batte seine Schulen durchgemacht und follte einmal bas But übernehmen. Jede reiche Bartie stand ihm offen, aber er wählte mich armes Mädchen und feste es endlich burch bei feinen Eltern, weil fie faben, er ließ boch nicht bon mir. Und ich war ein unbescholtenes, gutes Rind, und hubsch und luftig war ich auch und flug genug, feinen Bapa für mich zu gewinnen. Da tam der franzöfische Rrieg, ben er mitmachen mußte als einjährig Freiwilliger. Und wie er den letten Abend mich besuchte, um Abschied ju nehmen - Traudchen, fagte er, mir ift zu Muth, als fam' ich dir nicht zurud. O und all' das Glud, das wir geträumt haben - ich werd' es nie erleben! - Ich brauch' Ihnen nichts weiter zu fagen. Er war fo traurig, ich hatte mein Leben hingegeben, um ihn zu troften, nur bak er boch, wenn er im talten Felde lag, ober gar verwundet den Tob heranschleichen sah, an Gine gludliche Stunde zurudbenten konnte. Und auch hernach fühlt' ich keine Reue. Wenn er wiederkommt, dacht' ich, werd' ich feine Frau, und wenn Gott es nicht juläßt, fo fterb' ich ihm nach.

Er hat es nicht zugelassen, daß wir zusammen unserer jungen Liebe froh werden sollten; aber ich bin ihm nicht nachgestorben, benn ich hatte für ein anderes Leben zu sorgen. Und glauben Sie mir, was auch die Mutter schelten und bose, kalte Menschen zischeln und zetern mochten: es hätte mich nicht gerührt, wenn ich das Kind nur hätte behalten dürsen. Es sah ihm so gleich, es ware ge-

wiß ein fo braver, herziger Mensch geworben, wie sein Bater war. Run, wir können es uns nicht aussuchen, wir muffen hinnehmen, was kommt.

Sie mandte fich wieder ab; er fah, daß ein leichtes

Bittern über ihre Geftalt ging.

Traud, fagte er, Sie find noch fo jung, Sie werben

gewiß noch ein anderes Glud finden.

O nein! versetzte sie und schüttelte langsam den Kopf. Es war zu schön, was ich gehofft hatte; mit etwas Geringerem nehm' ich nicht vorlieb. Ich bin nur eine arme Nähterin und habe keine Bildung, außer was ich bei meinem lieben Bater gelernt habe. Aber ich halte mich doch zu gut für einen rohen Menschen, und ein seiner, wie ich ihn lieb haben könnte — wo sindet sich der? Und wenn sich wirklich Einer in mich verliebte, kam' es noch darauf an, ob er mir gesiele. Sie werden mich sehr eitel und anspruchsvoll sinden, aber ich kann nicht anders. Wem ich treu bleiben soll mein Leben lang, der muß mein ganzes Herz haben.

Darauf entstand eine Pause, in der sie das Schnurren bes Spinnrades aus dem dritten Zimmer hörten und das ruhige Athmen des Kindes. Er hatte so viel auf dem Herzen; sast wie ein Bruder sühlte er sich zu dem lieben Geschöpf hingezogen, dem er gern den harten, einsamen Weg erleichtert hätte. Doch sand er nicht ein einziges Wort und starrte immer nur auf das Bild des jungen Soldaten, während ein heimlicher Keid sich in ihm zu

regen begann.

So! und nun genug geschwätzt! sagte sie endlich wieder in ihrem hellen, gleichmüthigen Ton. Nun müssen Sie gehen, und ich danke Ihnen, daß Sie so geduldig angehört haben, was ein einsältiges armes Mädchen Ihnen vorgeplaudert hat, obwohl Sie ein so gelehrter Herr sind, wie die Tante sagt. Sie brauchen nicht wieder durch das Jimmer der Großmutter zu gehen. Meine Thür hier sührt auf die Treppe.

Was wird die Großmutter dabon benken, Traud,

daß Sie hier einen fremden Besuch empfangen haben?

frante ex.

Und sie daraus: Die alte Frau kennt mich. Sie weiß, baß ich nichts Unrechtes thue. Und dies war ja auch das erste und lette Mal. Run leben Sie wohl. Und wenn Sie mir auf der Straße begegnen, in Gesellschaft, brauchen Sie mich nicht zu grüßen, daß die Leute sich wundern. Ich weiß doch, daß Sie mich nicht verachten. Richt wahr?

Damit reichte fie ihm die Hand, und in ber Berwirrung, in ber er fich befand, jog er fie an feine Lippen.

Was thun Sie? rief sie über und über erglüßend und trat einen Schritt zurück. Wollen Sie Ihren Spott mit mir treiben?

Bei Gott, ich hab' es ganz im Ernst gemeint, stammelte er. Ich könnte Sie nicht höher verehren, wenn Sie ein vornehmes Fräulein wären. Gute Racht, Traud!

Damit ging er hinaus, und fie folgte ihm mit dem Licht, das sie hoch in der Hand hielt, ihm die steile dunkle Treppe hinabzuleuchten. Er sah sich noch einmal um und weidete sich an dem Schimmer des lieben Gesichts, das ihm freundlich nachgrüßte. Gute Racht! rief er leise zurück.

Sie nicte nur und verschwand wieder im Dunkeln.

\* \*

Es war inzwischen völlig Nacht geworden. Auf der Gasse gaben nur ein paar Laternen einen trüben Schein, da der Himmel sich mit Dunstwolken überzogen hatte. Doch als Chlodwig die Thür des Hauses behutsam hinter sich zuzog, sah er zu seinem Schrecken dicht vor sich ein bestanntes Gesicht.

Der kleine Abvocat lehnte an einem Laternenpfahl unweit von ihm und schien auf irgend Jemand zu warten.

Sie hier, Bernst? rief ber Ueberraschte ihn an. 2Bas fuchen Sie hier braugen, zu biefer Stunde?

Das frag' ich Sie! fnurrte ber Andere, ber ploglich

sich aufgerichtet hatte und in sichtbarer Gregung auf Chlodwig zutrat. Wie kommen Sie in dieses Haus? Wen kennen Sie in diesem Hause?

Chlodwig fah ihn befremdet an. Der leidenschaftliche Ton, mit welchem die Worte hervorgestoken wurden, flang fast beleidigend. Lieber Freund, fagte er, fich jusammennehmend, Sie scheinen nicht nur als Armenadvocat, sonbern auch als ein Bolontar ber Beheimpolizei Ihre Sonntagabende zu verbringen. Wenn ich Ihnen nun die Antwort verweigerte? Ober Ihnen erzählte, daß ich bei dem Tischlermeifter eine Beftellung gemacht hatte? Aber ich will Ihnen gang reinen Wein einschenken. In Diefem Saufe wohnt ein Madchen, beffen Bekanntichaft Sie ebenfalls gemacht haben würden, wenn Sie vor acht Tagen auf der "Sommerluft" mein Gaft gewesen waren. aute Wefen hat mich in bas Saus gelaben, um ein Rind au bewundern, das fie abaöttisch liebt. Und da auch ich ein Rindernarr bin, hab' ich mich nicht lange bitten laffen. Run wiffen Sie Alles, und wenn Sie mir nicht glauben. Aettern Sie selbst die steile Sühnerstiege hinauf und fragen broben nach Fraulein Traud, die Ihnen Alles beftätigen wird.

Es kam lange keine Antwort von den Lippen des Advocaten. Rur seine Augen fühlte Chlodwig mit durchs bohrender Schärse auf sich gerichtet. Ein Argwohn stieg

in ihm auf.

Kennen Sie am Ende das Mädchen selbst? sagte er. Und haben mich im Verdacht, daß ich auf unrechten Wegen ihr nachgegangen sei? Warum starren Sie mich so aufgeregt an? Sie wissen doch, daß ich über Jugendstreiche hinaus bin und als ein alter Chephilister einem Junggesellen nicht ins Gehege kommen werde.

Sie wären ber Erste nicht! knirschte ber Andere zwisschen den Zähnen. Dieses Mädchen — noch ganz Andere, als solch einen tugendhaften Staatsbürger, wie Sie sind, hat ste am Narrenseil geführt. Werden Sie's glauben — aber schon gut! Ich sehe, wie Alles kommen wird! Nur

bas Eine will ich Ihnen mit auf ben Weg geben: wenn Sie mit Ihrem sanften Rothbartslächeln und ben treuberzigen Augen zum Schurken an ihr werben, so haben Sie's mit mir zu thun. Gute Nacht, herr Prosessor!

Er wandte fich ab und eilte mit ftarten Schritten bie

Straße hinab.

Im Nu hatte Chlodwig ihn eingeholt. Sind Sie von Sinnen? rief er, ernstlich aufgebracht. Was sühren Sie für schnöde Reden, die mich und das brave Mädchen beleidigen? Ich verlange, daß Sie mir erklären, was Sie von ihr wissen und warum Sie meinen Worten keinen

Glauben schenken.

Der Andere blieb wieder fteben. Was ich von ibr weiß? Leiber nichts Bofes. Das aber find die Schlimmften, die Gefährlichsten. Da ich mich doch einmal so weit bloggeftellt habe: nun ja, fie hat mir auch den Ropf verdreht. Ich ging vor Monaten zu der Frau, bei der fie Die hatte eine Forderung einzuklagen, und ich wollte ihr die Schrift auffeken. Dabei lernte ich die Traud 3ch bin nicht sentimental und halte die Tugend trot unferm großen Schiller bennoch für einen leeren Wahn. wenn fie mit der Armuth in demfelben Bette ichlafen foll. hier aber scheiterte mein bischen Wig. Das Mäbel ift fein Gewicht in gutem Golde werth, und fo - ba man fich felbst in ihrer Begenwart vergift und fich am Ende ganz charmant vorkommt, so lange sie einem zulächelt nun, ich werd' es mein Lebtag nicht vergeffen, wie allerliebst fie mir den Korb verblumte, den ich endlich davontrug. Mir war gang recht geschehen. Meine Baviansarme um folch einen Leib zu schlingen, meine Waldteufel-Physicanomie an ihr Mondaesicht zu drücken - ift's nicht. um das hohngelächter der hölle herauszufordern? Und daß fie keinen Chrgeiz hatte, Frau Doctorin zu werben und seidne Rleider zu tragen, kann ich ihr nicht einmal hoch anrechnen. So wie fie geht und fteht, ift fie gebnmal bornehmer, als alle die hochweisen Rathinnen, Superintendentinnen und Profefforenweiber unferer edlen Stadt.

und ich brauche mich gar nicht zu schämen, daß ich, wenn ich nichts Bessers zu thun habe, den Ritter Toggenburg spiele und mir das hossnugslose Bergnügen gestatte, vor ihrem Hause Schildwach zu stehen, ob sie nicht auf den menschensreundlichen Gedanken käme, noch ein wenig Lust zu schöpfen. Sie aber, Sie kluger, sichblütiger, hochgelehrter Herr und Freund, Leuchte der Wissenschaft und Vorbild der strebsamen Jugend, wenn Sie sich einfallen ließen —

Die Stimme versagte ihm, so gewaltsam hatte er die Worte herausgestoßen. Chlodwig wollte eben Etwas erwidern, da hörte er nur noch ein dumpses: Basta! Sie wissen, was ich sagen will — und nun behüt' Sie Gott

- ober geben Sie jum Teufel!

Damit riß er sich ungeberdig von ihm los und rannte in die nächste Querstraße, wohin Chlodwig ihm nicht folgen mochte.

\* \*

Doch hatte das wunderliche Begegnen mit dem Freunde. ber ihm fo plöglich fein leibenschaftliches Geheimniß entbullte, das Nachaefühl der Scene droben bei der Traud nicht getrübt. Vielmehr erschien fie ihm jest nur noch reizender, feit er wußte, daß fie auch diesen Menschenverächter bezwungen hatte, und da er in diesem Augenblick feine brüderliche Empfindung für fie gang lauter in fich verspürte, durchströmte ihn beim Denten an fie ein Wohlgefühl, wie er fonft nur erlebt hatte, wenn er eine fchone Dichtung gelesen, ober im Theater irgend welche vom Benius perklärte Gestalten hatte porbeimandeln feben. Der heimliche Stachel, daß er durch die Reigung zu ihr fich gegen sein Weib verschulbe, brannte nicht mehr feinem Gemuth. Er beftartte fich freilich in bem Borfag, ihr von nun an auszuweichen, doch nur um bas Bewußtfein, ein fo liebenswürdiges Wefen fei auf ber Welt, gang ungeftort burch außere Bufalle in fich zu hemahren.

liebsten hatte er Gina von ihr erzählt. Aber wie er sie kannte — wie konnte er hoffen, daß sie verstehen würde, was er an diesem Mädchen fand?

Immer sah er sie mit der Kleinen auf dem Schooß, oder neben ihrem Bettchen knieend, den Kopf auf das kleine Kissen gedrückt, die zarte Muschel ihres Ohres von der Kerzenflamme roth durchleuchtet, und dann ihr leises Ausstehen, ihr bescheidenes Lächeln, als sie ihn in die ärmliche Kammer führte, der Ton ihrer Stimme, mit der sie vom Vater sprach — solch eine Schwester hätte er sich gewünscht; die hätte für all' das Sinn und Antheil gehabt, was jest in seiner vielbeneideten Che verschlossen in seinem Innern bleiben muskte.

Er fühlte das wieder schneibend, als er nach Saufe kam und Gina ihn mit ihrer sanften Ueberlegenheit empfing, faft wie einen jugendlichen Thoren, dem man es nachsehen muffe, wenn er fich in eine wurdige Lebensführung noch nicht zu finden wiffe. Doch war er fest entichloffen, fich nicht verstimmen zu laffen, und betrug fich gegen fie mit so gleichmüthiger Beiterkeit, so berglich und offen, daß er fie beinah aus der Faffung gebracht hatte. Das eben verlette fie aufs Neue. Er follte es empfinden. daß nicht Alles zwischen ihnen mar, wie fie es wünschte. Erft wenn er ju ihr wieder wie ju einem hoberen Befen aufblidte, wollte fie in ihrer überschwänalichen Bute und Milbe fich wieder zu ihm neigen und ihm alles Gluck gewähren, das ihm fein auter Stern gegonnt batte, als er ihn zu ihr führte. Denn im Grunde des Herzens batte fie ihn febr lieb. Aber Geben mar ihr immer befeligenber gewesen, als Empfangen, ba boch in ber echten Liebe überall kein Unterscheiden und Abwägen gegen einander Statt finden foll, fondern bas Bewußtsein einer ungufloglichen Bereinigung, wo Jeber feinen gangen Befit in Ginen großen Schat zusammenschüttet, um unbedenklich fein Stud daraus zu ichöpfen.

Da er nun ihre Zuruchaltung empfand, fing er an, von unperfünlichen Dingen zu reben, zulett von feinem

neuen Werke, über das fie allerlei kluge Gedanken äußerte. Er holte einen kurzen Entwurf des Plans, den er neulich aufgeschrieben, und las ihn ihr vor und freute sich, wie leicht sie sich in die Grundgedanken hineinsand. Einer seiner Zuhörer, ein gescheibter und anmuthiger junger Mensch, der immer willkommen war, sand sich dazu, und so verging der Abend in musterhafter Eintracht und mancher-

lei geiftiger Anregung.

Der andere Morgen sand Chlodwig dann schon früh am Schreibtisch, wo er nun eine Woche lang alle freien Stunden zwischen seinen Collegien zudrachte. Ihm war lange nicht so wohl gewesen. Wenn er unter der Arbeit einmal ausblickte und den Rosenstock betrachtete, in dessen Erde er den Fruchtkern vergraden hatte, schweisten seine Gedanken wohl einen Augenblick in die dürstige Kammer hinüber, und es wandelte ihn ein slüchtiger Wunsch an, ihre Bewohnerin wiederzusehen. Doch war er ganz zusprieden, daß es nicht sein konnte und sollte. So wenig wie der Aprikosenkern in dem engen Tops keimen und Wurzel schlagen konnte, so wenig konnte und durste das flüchtige Erlebniß eine Zukunst haben.

\* <u>\*</u> \*

So waren ihm vierzehn arbeitsame Tage vergangen. Da kam er eines Mittags aus der Borlesung, mit der er das Sommersemester beschlossen hatte, nach Hause, und als er seine Frau in ihrem Zimmer nicht sand, ging er ihr durch die anderen Gemächer nach, da er sie mit einer häuslichen Arbeit beschäftigt vermuthete. Wie er aber die Thür des Efzimmers öffnete, blieb er, von einem hestigen Schrecken überfallen, an der Schwelle stehen und schloß dann die Thür leise wieder, ohne einzutreten.

Das Efzimmer war das geräumigste des ganzen alten Hauses, durch einen tiefen Erker erweitert, der durch ein einziges breites Fenster sein Licht empfing. In diesem Ausbau stand, wenn sie Gäste hatten, ein großer Crederid-

tisch smit allerlei Taselgeräth, Weinflaschen und Gläsern, und an anderen Tagen diente er zu wirthschaftlichen Geschäften, an denen die Hausfrau Theil nahm. Heut aber, da es sich um die Ansertigung eines Kleides handelte, saß Gina hier mit der Räherin, die sie ins Haus hatte kommen lassen, und diese ihre Gehülfin war keine Andere als — die Traud.

Das Mädchen hatte, als die Thür ging, von ihrer Arbeit aufgeblickt, doch, ohne irgend eine Berwirrung zu verrathen, sogleich weitergearbeitet. Frau Gina, die mit dem Rücken nach der Thür gesessen, stand auf; sie hatte den Schritt ihres Mannes erkannt und ging ihn aufzusuchen, da er nicht eingetreten war. Sie sand ihn in seinem Zimmer, vor einem Bücherbord stehend, in welchem er eisrig Etwas zu suchen schon zurück? fragte sie. Warum bist du nicht hereingekommen?

Du warst so in beine Arbeit vertiest — ich wollte dich nicht ftören, erwiderte er mit mühsamer Stimme und wandte sich zögernd nach ihr um. Da sah sie, daß er blaß war und die Augen ihm seltsam plackerten.

Dir ift nicht wohl, Chlodwig, sagte fie. Was haft bu? Soll ich bir Wein bringen?

Laß, versetzte er, es ift Nichts. Ich habe, wie du weißt, heut geschlossen; die letzte Borlesung greist mich immer an. Bis wir zu Tische gehen, werd' ich ein wenig ruhen. Gewiß, mir ist schon besser.

Sie verließ ihn wieder, und er hatte Mühe, sich in der Einsamkeit zu sassen. Doch als er eine Stunde später in das Eßzimmer trat, war er völlig herr seiner selbst geworden. Das Mädchen saß noch auf ihrem Plat; man hatte ihr ein besonderes Tischchen gedeckt und in den Erker gestellt, wie es die haussitte war, wenn eine Räherin mitaß, die nicht bei den herrschaften sitzen sollte und doch auch nicht zu den Dienstboten verwiesen werden durste. Chlodwig, nach seiner freundlichen Gewohnheit, begrüßte einen solchen Gast mit einem leichten Kopfnicken. Heute

trat er haftig ein, einen "Guten Tag!" hinwersend, ben bie Traud damit erwiderte, daß fie fich erhob und eine tleine Berbeugung machte. Dann feste fich ber Sausberr an feinen gewöhnlichen Plat, bas Profil bem Erter jugewendet, Gina gegenüber. Er war ungewöhnlich gesprächig, erzählte Stadt- und Universitätsgeschichten, ag aber nicht viel und blidte beständig auf die Schale mitten auf dem Tisch, die mit Früchten gefüllt war. Je lebhafter und munterer er sich aber betrug, besto einfilbiger verhielt sich feine Frau. Sie ichien irgend einem verschloffenen Bedanken nachzuhängen, und als das Mahl vorüber war, ftand fie eiliger als sonft von Tische auf, so daß er scherzend die Frage wagte, ob es mit dem schönen neuen Gewande fo besondere Gile habe. Ihm felbst war in diesem ftillen Beisammensein mit dem lieben Madchen nach und nach alle Befangenheit geschwunden.

Sie habe der Superintendentin für heute Nachmittag einen Besuch versprochen, erwiderte Gina trocken. Es handle sich um eine Wohlthätigkeitssache. Das Kleid könne über-

haupt erft morgen fertig werden.

Damit begab sie sich in den Erker zuruck, wo das Mädechen, das noch hurtiger gegessen hatte, schon wieder bei der Arbeit war.

Chlodwig entsernte sich in peinlichem Zweisel, ob die unholde Stimmung seines Weibes irgend einer verhängnißs vollen Ahnung entspringen mochte. Wie aber sollte das möglich sein? Er mußte sich das Zeugniß geben, daß er sich musterhaft betragen hatte. Und wie hätte die bescheis dene Haltung der Traud irgend einen eisersüchtigen Argswohn in Gina erwecken können?

Er hörte fie endlich aus dem Hause gehen und empfand es nun als eine Pein, daß er unter Einem Dache mit seiner heimlichen Freundin war und sich ihr doch nicht nähern durste. Um seine gewohnte Siesta war es geschehen. So nahm er endlich seinen Hut und ging ins Freie.

Doch that ihm die schwüle Luft nicht wohl. Er flüch-

tete in ein Kaffeehaus, das er sonft nie befuchte, und vergrub sich eine Stunde lang hinter Zeitungen. Zulett begann er sich zu schämen, daß er sich von dem unschuldigsten Anlaß so ganz aus feinem Geleise bringen ließe, und nachdem er noch ein paar Straßen abgelausen hatte, kehrte er nach hause zurud.

Run hatte er fich einen Muth gesaßt, unbesangen bie Dinge zu nehmen, wie fie lagen. Chne erft in fein Bimmer zu gehen, trat er sogleich in das Egzimmer.

Gina war noch nicht zurud. Die Traud faß allein im Erfer und fah taum auf, als er fie begrufte.

Er ichwieg bann wieder, ging zu einem Eckichranken und nahm eine Flasche Wein heraus und ein Glas, bas er langiam vollschenkte. Sabei glitt fein Blid zu Trand hinüber, deren verlorenes Profil er fehen tonnte, die ichwere Haarslechte mit dem filbernen Pieil, die traufen Lödichen über dem weißen Hals. Sein Herz fing doch an zu klapfen, als er sie io nahe wieder vor sich fah, so viel reizender, als sie ihm in der Erinnerung erschienen.

Bie geht es Ihnen, Traud? fragte er ploglich, indem er bas Glas feinem Munde naberte.

3ch danke, gut, erwiderte fie, ohne von ihrer Arbeit aufzufeben.

Ge ift lange ber, daß ich Ihnen gulest begegnet bin. Bas macht bas Lenchen?

Es ift brav und vergnügt.

Und die Grogmutter?

Sie ipinnt ihre Tage io ab.

Sind Sie fehr fleißig gewefen all' die Beit ber?

Ginen Zag wie den andern.

Sann vergingen funi Minuten, che er wieber ein Bort an fie richtete.

Sie fennen ben Doctor Berndt?

Sie fab ploglich auf und wandte die Augen gu ibm bin.

Bober miffen Gie bas?

Von wem anders follt' ich es wiffen, als von ihm selbst?

Und was hat er Ihnen von mir gejagt?

O nur das Befte und Schönfte. Er ift ein fehr kluger Mann, und ich glaube auch, er ift von Serzen gut. Haben Sie ihn nicht ein wenig lieb haben konnen?

Rein. Ober boch, ein wenig, nur nicht fo viel, wie

er verlangte.

Und wenn Sie seine Frau geworden wären und hätten ihn immer besser kennen und schätzen lernen — und Sie wären jetzt ganz sorgenfrei und Ihre eigene Herrin —

Wenn ich ihn nicht lieber hätte, als mein Leben, wär' ich dann nicht immer wie im Gefängniß? Aber es war auch wohl nicht sein Ernst. Wir sind uns doch zu ungleich, und gerade, weil er so gescheidt ist, wäre er bald dahintergekommen.

Er hatte fich ein zweites Glas eingeschenkt. Wußten Sie, als Sie hierherkamen, wen Sie hier finden würden?

fragte er, indem er ein paar Schritte naber trat.

Gewiß, erwiderte sie. Daß Sie verheirathet sind, hatte mir schon meine Tante gesagt, auch daß Sie eine so schöne und geseierte Frau hätten. Wenn ich nicht neugierig gewesen wäre, sie auch kennen zu lernen, wäre ich lieber nicht gekommen. Es war mir erst so wunderlich, ich mag kein Heinlichthun, ich thue Nichts, was das Licht scheut, und habe mich hier doch fremd stellen müssen. — Sie lachte ein wenig. — Run, es war keine Sünde dabei, und in Zukunst

Die Thur ging plöglich auf, und ehe Chlodwig fich

abwenden tonnte, ftand Gina mitten im Bimmer.

Die Traub hatte, während sie sprach, ruhig forts gearbeitet und sah unverlegen auf, als die Frau jetzt gerade auf sie zu trat und mit tonloser Stimme, in welcher eine heimliche Erregung bebte, zu ihr sagte:

Sie können nun aufhören, meine Liebe. Was noch

fehlt, werde ich felbft thun.

Aufhören? wiederholte das Madchen betroffen. Es ift ja noch lange nicht Feierabend.

Las ift gleichgültig. Ich bezahle Sie natürlich für ben vollen Lag. Morgen aber brauchen Sie nicht wieder-

autommen.

Traud hatte fich ruhig erhoben. Ihr Geficht war sehr bleich, ihre Augen sahen fest und stolz geradeaus in das Gesicht der Frau, die noch in hut und Shawl ihr gegenüber stand, als ob sie es nicht erwarten könne, bis das Mädchen gegangen sei.

Dari ich fragen, Frau Profesorin, warum Sie bas thun? Warum ich jo ploglich die Arbeit liegen laffen und Ihr haus verlaffen foll, als wenn ich eines Berbrechens

überwiesen mare?

Ich bin Ihnen teine Auftlärung schuldig, versetzte Gina, indem sie sich mit steinerner Miene zu Chlodwig wandte. Du hast dir selbst deinen Wein geholt? sagte sie scharf. Das hätte doch auch das Mädchen thun können, wenn du ihm geklingelt hättest. — Dann wieder zu Traud gewandt: Wenn Sie durchaus wissen wollen, warum ich es nicht wünsche, daß Sie serner bei mir arbeiten: — die Frau Superintendentin hat mir mitgetheilt, was in ihrem Hause vorgesallen. Sie werden begreisen, daß Sie sich das durch in allen Häusern, die auf gute Sitte halten, uns möglich gemacht haben.

Eine tiefe Glut stieg in das ernste Gesicht des Mädschens, aber ihre stammenden Augen bezeugten, daß es die Röthe des Zorns, nicht der Scham sei. Sie kämpste offens vernen harten Kamps, ob sie die bösen Worte mit hefstiger Vertheidigung erwidern solle. Dann sagte sie, insdem sie sich unwillkürlich auf den Zehen hob: Ich hätte nicht geglaubt, daß eine so hochgebildete Dame, wie die gnädige Frau, auf eine elende Verläumdung hören würde. Da es geschehen ist, und ich nun doch einmal beleidigt bin, liegt mir auch Nichts an einer Zurücknahme der schändlichen Beschuldigung, deren Ursache ich sehr wohl tenne. Arbeit werde ich genug sinden, wenn auch nicht in

fo bornehmen Saufern. Und nun leben Sie wohl, und meinen heutigen Tagelohn bitt' ich einem Armen zu geben.

Sie hatte, noch im eifrigen Reben, ihr Strohhütchen ergriffen und ihr Tuch umgeschlungen. Dann schob sie bas Geld zurück, das Gina vor sie hingelegt hatte, band die Schleisen ihres Hutes selt, verneigte sich, ohne Gina noch eines Blickes zu würdigen, mit gemessenm Anstand gegen Chlodwig und verließ rasch das Zimmer.

\* \*

Es war tobtenstill zwischen ben beiden Zurückgebliebenen, beren Blick einander vermieden. Die Frau stand neben dem Erker und zog langsam die Handschuhe aus. Chlodwig lehnte am Estisch, er hielt das halbgeleerte Glas in der Hand, die start zitterte, und starrte in den rothen Wein. Erst als die Schritte draußen auf der Treppe verhallt waren, sagte er mit mühsamer Stimme, wie Jemand, der eine Lähmung abschüttelt:

Du bift doch wohl zu rasch gewesen gegen das Mädschen. Hast du ihren Blick gesehen und auf den Ton ihrer Worte gemerkt? So blickt und spricht Niemand, der sich

schuldig fühlt.

Sie wandte sich heftig nach ihm um und sah ihm scharf ins Gesicht. Auch er schlug die Augen zu ihr auf. Ihre Blide begegneten sich in fast seindseliger Erregung.

Es steht dir wohl an, sie noch in Schut zu nehmen, sprach sie mit erzwungener Gleichgültigkeit. Was ich gethan habe, din ich der Ehre und Würde dieses Hauses schuldig gewesen. Sie wurde mir empsohlen als eine geschickte Arbeiterin, was sie auch ist, und über die Sittlichteit solcher Geschöpse polizeiliche Nachsorschungen anzustellen, ist nicht meine Art. Sie mögen ihr Wesen treiben, wie sie wollen, draußen, für sich. Nur daß sie es in die ehrebaren Familien mitbringen, in denen sie ihr Brod suchen, daß zu dulden ist auch die toleranteste Hausstrau nicht verspflichtet.

Sie legte den hut ab und schien das Zimmer ver- laffen zu wollen. Er ftand noch immer unbeweglich.

Und was hat fie in diesen ehrbaren Familien anges ftiftet, bag man fie jest mit Schimpf und Schande fort-

jagen bari? fragte er, fich gewaltfam bezwingend.

Gina blieb an der Schwelle stehen. Wenn es dich wirklich interessirt, sagte sie, obwohl du sonst von so alltäglichen Geschichten nichts hören magst: sie hat die beiden Söhne der Superintendentin an sich gelockt, um ein koskettes Spiel mit den unreisen jungen Menschen zu treiben. Es war ihr vielleicht nicht Ernst damit, eine wirkliche Liebschaft anzuspinnen, aber es schmeichelte ihr, daß ein Student und ein Primaner, die sich sonst brüderlich verstrugen, in heftige Cisersucht ihretwegen geriethen. Ich sinde das empörender, als wenn ein solches Mädchen einen Geliebten hat, an dem sie wirklich hängt, wenn auch keine Aussicht ist, daß er sie zu seiner Frau macht.

Wirklich? versetzte er mit bitterer Fronie. Du bift sehr gutig und dulbsam. Aber die Beweise, daß diese merkwürdige Geschichte sich wirklich so zugetragen? Als Historiker bin ich gewohnt, nach gultigen Zeugnissen zu

fragen.

Die Beweise? Bielleicht genügt es dir nicht, daß die Mutter den jüngeren Sohn dabei ertappte, wie er der Rähterin auf der Treppe aufpaßte und ihr eine begeisterte Liebeserklärung machte. Dann geh hin und bitte dir den Brief des älteren Sohnes aus, den die entrüstete Mutter, nachdem sie der Person das Haus verboten, auf dem Nähtische sand, wo sie ihn in der Verwirrung vergessen hatte. Wir beschränkten Frauen psiegen uns mit solchen Zeugnissen zu begnügen, wenn sie auch vielleicht keine wissenschaftliche Beweiskraft haben.

Die haben fie allerdings nicht, sagte er kalt. Denn ich vermisse jeden Anhalt bafür, daß fie diese Kindereien erwidert oder auch nur gern gesehen habe. Sie scheint tein gewöhnliches Mädchen zu sein. Was kann fie dafür, wenn zwei unreise junge Bursche sich in sie vergaffen?

Die Frau sah ihn schweigend an. Diesmal schlug er unwillfürlich die Augen nieder. Er erhob sich vom Tische

und trug bas Glas nach bem Edichränkten.

Wir wollen diefes Gefprach endigen, fagte Gina endlich; bu machst so warm ihren Anwalt, daß ich nicht hoffen tann, dich zu überzeugen, obwohl grade diefe ungewöhnliche Barme mich in meiner Meinung beftartt. Sie scheint eine bon Denen ju fein, die auf euch Manner ftets Ginbrud 3ch fah schon heute Mittag, daß ihre Rabe bir nicht aleichaultig war. Du machteft einen besonderen Aufwand von Liebensmurdigkeit, und eben jest hatteft du es nicht unter beiner Burbe gehalten, mabrend ich fort mar, in dies Rimmer zu kommen und mit dem artigen Fräulein eine Unterhaltung angufnüpfen. 3ch beneide dich nicht um beinen Geschmad. Ich weiß, daß ihr im Weibe vor Allem bas Geschlecht feht und über die Unterschiede des Charafters und der Bildung anders denkt als wir. Bisher hatte ich bich immer bon ber großen Menge ausgenommen. Seit ich bein Glaubensbekenntnif über die beilige und profane Liebe gehört habe, muß ich freilich auf Alles gefaßt fein.

Sie ging aus dem Zimmer und ließ ihn in einem unbeschreiblichen Aufruhr aller Gefühle zurück. Er sah mit Schrecken, daß sich zwischen ihm und dieser Frau, die er sein genannt, eine tiese Klust geöffnet hatte. In diesem Augenblick stieg etwas wie ein tödtlicher Haß in ihm auf; mit allen Kräften seiner Seele suchte er ihn niederzukämpsen. Als er fühlte, daß es ihm nicht gelang, schlich er wie ein Berbrecher in sein Zimmer und blieb stundenlang, vor dem Arbeitstische sigend, mit seinen wühlenden Gedanken allein.

Als die Magd mit der Lampe kam, raffte er sich auf und trat in das Rebenzimmer, wo er Gina bei einem Buche sand. Sie war sehr bleich und hatte geröthete Augen. Doch wollte kein Mitleid mit dem, was auch sie gelitten haben mochte, sich in ihm regen. Er sagte ihr, daß er den Abend in der "Universitas" zubringen wolle. Es sei die letzte Zusammenkunft am Schluß des Semesters, in dem Gasthof der Stadt, wo sie ihren geschlossenen

Saal hatte. Sie möge ja nicht aufbleiben, ihn zu erwarten.

Sie nickte nur stumm, und als er ihr zum Abschieb die Hand reichte, legte sie ihre schlanken, kalten Finger hinein und sah dann wieder in ihr Buch. So trennten sie sich.

\* \*

Er ging wirklich nach dem Gesellschaftslocal, so ungesellig es ihm zu Muthe war. Er hoffte, unter dem Gespräch mit seinen Collegen die Angst und Unseligkeit loszuwerden, die ihn während seines einsamen Brütens gemartert hatten. Doch hielt er es nicht länger als eine Stunde aus. Dann schlich er sich still aus dem Saale sort und trat in die Nacht hinaus, rathlos, wohin er seine Schritte lenken sollte, da ihm die gewohnte Zuflucht

ju seinem eigenen Saufe wie eine Solle erschien.

Und ehe er wußte, wie es geschah, fand er fich auf bem Wege nach der Borftadt, in der die Traud wohnte. Als er es inne wurde, beschleunigte er feinen Schritt. Ihm war, als ware er hier auf dem rechten Bfade, der ihn zu feinem Troft und Beil führen follte, als hatte er nur barum teine Rube finden konnen, weil er eine Schuld noch ju fühnen habe. In qualvoller Scham fah er fich wieder, wie er ber häßlichen Scene als ein fprach- und thatlofer Beuge beigewohnt hatte. Was mußte fie von ihm benten. bak er nach Allem, was fich zwischen ihnen zugetragen, fie bor feinen Augen in feinem eigenen Saufe fo übel behandeln ließ und fein Wort der Abwehr über die Lippen brachte? All' das, mas er nachher zu ihren Gunften gefagt, - fonnte er es nicht auf ber Stelle vorbringen, ba fie selbst in ihrem gefrankten Stolz jede Rechtsertigung verschmähte? Wie konnte er hoffen, in diefer Nacht Rube zu finden, ehe er fich von diesem Makel gereinigt hatte?

Er hatte balb das Haus des Tischlermeisters erreicht, und ein Stein siel ihm von der Brust, als er die Thür aufklinkte und sie noch unverschlossen sand. So dunkel es brinnen war, stieg er boch mit raschen, sicheren Schritten hinauf und tastete sich zu der Kammerthür des Mädchens. Er hatte noch nicht angeklopft, da hörte er drinnen ihren leisen Rus: Wer ist draußen? Gleich darauf öffnete sie selbst die Thür und hielt ihm das Licht entgegen.

Sie find es?

Ich bin es, Traud. Ich habe mit Ihnen zu sprechen. Er ging rasch an ihr vorbei in die Rammer und warf sich, in zitternder Erschöpfung, in den braunen Ledersstuhl am Fenster. Die Thür zum Nebenzimmer stand auf, auch das Fenster war halb geöffnet, und man hörte von braußen den Ton einer Geige aus einem Mansardenstübschen des Hintergebäudes.

Das Mädchen war ihm gesolgt und hatte das Licht auf die Kommode gestellt. Ihr Gesicht war etwas blasser als sonst, aber ohne jede Spur von Aufregung. Sie schloß leise die Thür zu der Schlasstube der beiden Mütter und trat dann in die andere Ede der Kammer, neben den kleinen Osen. Auf diesen stützte sie sich leicht und sah vor

sich hin.

Ich habe Sie erwartet, sagte sie nach einer Weile, ba er nicht zu reben anfing. Ich weiß nicht recht, warum, aber ich traute Ihnen zu, daß Sie mich heute noch aufssuchen würden. Obwohl es ja eigentlich übersclüssig ift. Denn Sie haben mir Richts zu sagen, was ich nicht schon wüßte.

Doch, Traud, erwiderte er lebhaft. Es hätte mich nicht schlafen laffen, wenn ich Ihnen nicht heute noch gesfagt hätte, wie schmerzlich mir das alles war, und wie ich mich schütz genommen, obwohl ich kein Wort von jener Beschulbigung geglaubt habe.

Sie rümpfte ftolz die Lippen.

Sehen Sie wohl, sagte fie, es ift, wie ich bachte. Sie können mir nichts Neues sagen. So wenig Sie mich kennen, das konnten Sie nicht von mir benken, daß ich Etwas gethan haben könnte, weßhalb ich verdiente, wie eine

arme Sünderin aus bem Saufe gewiesen zu werden. Und baß Sie es gescheben laffen mußten, bas mußte Ihnen

weher thun als mir. Uebrigens -

Nein, unterbrach er sie, ich mußte es nicht, auch hätte ich es wahrlich nicht gethan; einer ganz Fremben hätt' ich mich angenommen, geschweige einer guten Freundin, wie Sie. Aber es kam so plöglich, ich wartete noch, daß Sie selbst Etwas sagen würden, die Anklage zu entkräften, da hatte Ihr Stolz Sie schon sortgerissen, und Sie waren meiner Vertheidigung entrückt, die ich nur noch hinter Ihrem Kücken sühren konnte. Warum haben Sie ges

schwiegen, Traud?

Wollen Sie es genau wiffen? fagte fie und fah zu Weil Sie dabei waren, weil ich mich für Sie schämte, daß Ihre eigene Frau fo hart und ungerecht ein armes Ding wie mich mit Borwürfen überhaufen tonnte. Wenn ich nun auch gesagt hatte, wie Alles war, daß die jungen herren, die jeden Mittag das Tischgebet bei ihren frommen Eltern mitbeten, ein paar recht nichtsnutige Rameraden find, die ich mir mit der ftrengften Miene nicht immer vom Salfe halten konnte, daß ich ben Brief, den mir der Aelteste schrieb, recht absichtlich unerbrochen im Nähkorbe liegen ließ, um der turzsichtigen Mutter die Augen zu öffnen - glauben Sie, daß die Frau Profefforin bies für reine Wahrheit gehalten hatte? Es hatte einen bofen Bant gegeben, und Sie - was hatten Sie bagu für ein Gesicht machen sollen? Sie waren mir immer so freundlich — ich bachte: bu tannst es ihm nicht beffer vergelten, als indem bu ihm einen folchen Auftritt erfparft, in welchem seine eigene Frau sich beschämt fühlen muß. Wie fie von mir denkt, was kummert es mich? Ich werde ihr wohl nie mehr begegnen. Denn gleich beim erften Seben fühlte ich: ich bin ihr wiberwartig, und fie nun, fie ift eine schone und gelehrte Frau; ihr tann es gleich fein, ob ein Nähtermädchen fie leiben mag ober nicht.

Rein, fagte er und stand auf, indem er fich über die

Stirne fuhr, Sie benken zu großherzig, Traub. Sie dürfen das nicht auf sich kommen lassen, daß diese Berläums dung Ihnen die besten Häuser verschließt. Wenn Sie wollen, wende ich mich selbst an den Bater der beiden Schlingel und sorge dasur, daß Ihnen Genugthuung wird. Und wenn Sie die Sache ruhig überlegen, wird Ihnen das, was Sie in meinem Hause erlebt haben, auch in etwas milderem Licht erscheinen, und Sie werden, wenn man sich gegen Sie entschuldigt, nicht ewig sich gekränkt fühlen.

O gewiß! versetzte sie, ich bin an so Bieles schon gewöhnt, auch das werde ich verschmerzen. Wen ich nicht lieb habe, der kann mich nicht lange kränken. Wenn ich zuruckbenke an den heutigen Tag, wird er mich immer schmerzen, aber nicht für mich.

Richt für Sie? Sind Sie nicht allein beleidigt

worden?

Sie schwieg ein Weilchen. Dann brach es ihr saft wider ihren Willen von den Lippen: Für Sie schmerzt es mich! Und gleich darauf: Aber reden wir nicht davon. Was kann es helsen? Geh'n Sie nun nach Hause — ich banke Ihnen, daß Sie mich einer Entschuldigung werth gehalten haben — und nun ist es besser, wir sehen uns nicht wieder.

Er war bicht vor fie hingetreten. Traud, fagte er taum hörbar, warum hat es Sie für mich geschmerzt?

Sie fah ihm voll ins Geficht, ihre Wangen hatten

fich leicht geröthet.

Was fragen Sie mich? Wiffen Sie es nicht felbst? Wiffen Sie nicht, daß ich — daß ich Sie lieb habe, so wunderlich und rasch daß gekommen ist — ich meine, daß ich Sie sehr schätze und verehre, weil Sie gut sind und ein feines Gemüth haben? Und es ist ja auch nichts Unrechtes dabei; ich wäre sehr undankbar, wenn ich es einem Menschen, der gütig zu mir ist, nicht erwiderte. Und so hab' ich mich zu Ihnen gefühlt und mir gedacht, wenn Eine so glücklich wäre, einen so lieben und edlen Mann

zu haben, auf den Knieen müßte fie ihm dafür danken, ihm Alles an den Augen absehen, kein Glück auf der Welt kennen, als ihn glücklich zu machen. Und nun hab' ich gesehen, wie Sie zu Hause leben, und — aber ich bitte, verzeihen Sie mir meine einfältige, kecke Rede. Ich habe schon zu viel gesagt, und nun müssen Sie fort.

Sie glitt an ihm vorbei, ergriff den Leuchter und sagte: Das Haus ist schon verschlossen, ich muß Ihnen hinunterleuchten und ausmachen. Kommen Sie, das Kind schläft heute unruhig, es hört uns reden. Es ist unrecht

pon mir.

Sie trat ihm voran in den Flur hinaus — er folgte in sprachloser Bewegung. Auf der Mitte der Treppe blieb fie stehen und horchte hinab. Mein Gott! flüsterte sie, wir müffen zurück. Der Hausherr — er schließt die Hausthur auf — er kommt herauf — wenn er Licht auf der

Treppe fieht — er ift fo jähzornig!

Sie huschte an ihm vorbei und winkte ihm mit ängstlicher Haft, ihr nachzueilen. Leise! Leise! raunte sie ihm
zu. Aber sie hatten das erste Stockwerk noch nicht erreicht,
als sie schon eine rauhe Stimme von unten her fluchen
und drohen hörten: Wer ist da auf der Treppe? Sind
Sie es, Traud? Kennen Sie nicht die Hausordnung?
Leuchten Sie Ihrem Schatzum Haus hinaus? Heiliges
Donnerwetter, Sie salsche Katz; ich will Ihnen zeigen

In die Rammer! Rasch, rasch! Er ist betrunken, er kennt sich nicht in seiner Wuth. O mein Gott, was wird

er denken! Was wird er thun!

Sie brängte Chlodwig über die Schwelle, schlüpfte dann selbst in die Kammer und schob den Riegel vor. Dann zog sie zum Uebersluß einen Stuhl vor die Thür und sant darauf nieder, mit dem Rücken sich gegen das Schloß lehnend, die Augen sest zugedrückt, die Arme lagen wie gelähmt im Schooß. Er stand und sah in rathlosem Entsehen auf ihr entsärbtes Gesicht. Da hörten sie den Wüthenden die letzten Stusen herauspoltern und jetzt mit beiben Fäusten gegen die Kammerthür hämmern.

Machen Sie auf! lallte eine dumpfe Stimme. Hören Sie mich nicht? wollen Sie mir einreden — haha! — Sie lägen ganz fromm und ftill in Ihrem Bett — Schlange — Heuchlerin? Machen Sie auf — ich will ihn — den Sie da bei fich haben — ich habe wohl gehört, Sie waren nicht allein auf der Treppe — der verdammte Kerl — erwürgen will ich ihn! und Sie — zum Hauß jag' ich Sie hinauß — hören Sie? Mord und Peftilenz! Ich breche die Thür ein, ich bin der Haußherr — haha! Ich brauch' es nicht zu leiden, daß so eine scheinheilige Person —

Er rüttelte wie ein Rasender an der Thur, die in allen Fugen trachte. Dann hörten sie plöglich einen dumpsen Fall. Er mußte das Gleichgewicht verloren haben und vor der Schwelle hingestürzt sein. Es ward ein paar Minuten lang still im Flur. Die beiden in der Kammer

hielten den Athem an.

Dann konnten sie hören, wie ihr Verfolger sich mühsam aufraffte. Schon gut! hörten sie ihn knirschen. '8
wäre schode um die Thür. Ich will — gute Nacht,
schönes Fräulein, Sie Tugendspiegel! Hier oben ist's uns
gemüthlich — ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Aber Der, der da drinnen ist — wenn er nicht zum
Fenster hinausstliegen kann — mir entkommt er nicht —
ich werde schon dafür sorgen — den Schädel schlag' ich
ihm ein — haha! Er soll das Wiederkommen verschwören,
der Schuft — er soll — verdammte Finsterniß! — aber
ihn — ihn sind' ich schon, haha! Gute Nacht, schöne Unschuld! Gehorsamer Diener!

Die letzten Worte verschlang der Lärm, den die unsicheren Schritte auf den Stusen machten. Er siel mehr, als er ging, die Treppe hinab — sie hörten, wie er unten an seiner Wohnung lange mit dem Schlüssel hantirte, bis es ihm gelang, die Thür zu öffnen. Dann schlug

biefe zu, und bas haus war todtenftill.

Chlodwig stand regungslos. Er hatte die Augen während der ganzen Zeit nicht von der Stirn des Mädschens abgewandt, an der die frausen Härchen, die fie ums

fäumten, leise zitterten. Ihre seinen Brauen hatten sich zusammengezogen, ihre Brust hob sich stürmisch. Auf eine mal sah er, wie sie eine Bewegung machte, als ob sie aufstehen wolle, aber trastlos, von einem heftigen Krampf geschüttelt, sank sie auf einen Stuhl zurück, während ein Strom von unaufhaltsamen Thränen ihr aus den Augen brach.

Traud! rief er zu ihr hinabgebeugt und umfaßte ihre Geftalt, die wie in Todesnöthen zuckte, liebe, einzige Traud, was ist Ihnen? Um Gotteswillen, sassen Sie sich, beruhigen Sie sich, die Gefahr ist ja vorüber! Hören Sie mich nicht? Bin ich nicht bei Ihnen? Was soll Ihnen geschehen,

wenn ich Alles auf mich nehme? Traud!

Sie schluchzte fort, vom Fieber einer übermäßigen Erschütterung finnlos gemacht. Er hatte sich neben ihrem Sessel auf die Kniee geworsen und versuchte in heftiger Angst ihre Hände von den nassen Augen zu lösen. Traud, slüfterte er, ich bin ja hier; ich bleibe ja bei dir, Niemand soll dich anrühren, geliebtes, armes, süßes Mädchen, willst du mir nicht ein Wort, ein Zeichen gönnen, daß du mir vertraust? Weißt du nicht, wie lieb ich dich habe? Komm zu dir, Kind! Sei vernünstig, sei gutes Muths!

Er druckte sie fest an sich; er hatte sein Gesicht an ihre thränenüberströmte Wange gepreßt und gab ihr, wie einem weinenden Kinde, die lieblichsten Namen — auf eins mal zuckte sie empor, sich mit voller Kraft von ihm loss machend, während ihre Augen gespannt nach dem Neben-

zimmer ftarrten.

Das Kind! hauchte sie. Es wimmert! Ich muß

hinein! Laffen Sie mich!

Sie war aufgesprungen, ehe er sich noch befinnen konnte, und durch die Thüre hinausgeeilt. Langsam erhob er sich und horchte. Er hörte jett auch das leise Weinen des Lenchens und gleich darauf, ganz verstohlen, wie aus weiter Ferne, das Schlafliedchen, mit dem sie es wieder einlulte. Kein Hauch der furchtbaren Erschütterung, die eben noch durch all' ihre Pulse getobt hatte, klang in ihrer

Stimme. Ihn bauchte, er hatte nie einen füßeren Gefang

gehört.

Immer leiser tönte die einsache Melodie und schwieg endlich ganz. Noch zehn Minuten etwa blieb es so lautslos im Rebenzimmer, nur dann und wann hüftelte die taube Großmutter, die Alles verschlasen zu haben schien. Dann ging geräuschlos die Thür auf, und das Mädchen trat wieder ein.

Aber ihr Geficht war völlig verwandelt. Noch glängeten die Wimpern und Wangen feucht, aber die Augen strahlten, und die Lippen waren wieder geröthet und

lächelten, wie Chlodwig fie nie gesehen hatte.

Berzeihen Sie, sagte sie, ich mußte Sie allein lassen und nach der Kleinen sehen. Es ist nun Alles vorbei — aber was werden Sie von mir gedacht haben? Ich habe mich so kindisch betragen — o wenn Sie wüßten, wie lange ich mich zusammennahm, wie schwer mir's wurde, Alles zu ertragen, was ich heute erleben mußte — und zulezt, da brach es aus. Aber Sie — Sie sollen tausend Dank haben, Sie sind so hold zu mir gewesen, so lieb und gut — nie, nie kann ich es vergelten.

Sie hatte mit einer bemüthigen Geberbe die Arme ausgebreitet und ftand lächelnd und glühend ftill ihm gegenüber. Da trat er auf fie zu und umschlang fie leidenschaftlich. Ihre Lippen suchten und fanden sich. Zuweilen löf'te sich sein Mund einen Augenblick von dem ihren, um ein entzücktes Liebeswort zu stammeln. Dann nahm der

Raufch fie wieber hin.

Zulett aber fand sie boch die Kraft, ihn sanft von sich wegzubrängen. Genug! hauchte sie. Mir war so wohl, wie im Himmel! Ich danke Ihnen, daß Sie mich lieb haben. Ich — ich habe Ihnen mein Herz geschenkt in der ersten Stunde, wo ich Sie sah. Wissen Sie noch — wie wir uns auf der Treppe dort sanden — wenn ich Sie nicht gleich damals so innig lied gehabt hätte, nicht um die Welt hätte ich Ihnen den Kuß erlaubt. Aber ich wußte ja, daß Sie der Beste, der Edelste und Holdeste auf

ber gangen Erbe find. Und bann, als ich hörte, Sie hatten eine Frau, ich konnte Sie niemals mein nennen es that mir febr web, aber ich fagte mir: lieb haben tannft bu ihn ja boch! Das ift keine Sunde, und da du sonst tein Glud erleben follft, barfft bu bies eine - ach, bas so wenig ift und doch so viel - dir nicht nehmen laffen. Und ich bachte mir auch: wenn es dir nur auch einmal fo gut wurde, daß du es ihm fagen konntest und bich recht fatt füffen an seinem lieben Munde — aber das maate ich gar nicht zu hoffen. Auch wußt' ich ja, baß Sie ein braber und treuer Chemann find, die Tante hat mir Alles fagen muffen, was fie von Ihnen wußte, und fo war ich gang gefaßt, und nie batten Sie es von mir erfahren, wenn Sie mir nicht felbst so herzliche Worte gesagt hatten. 3ch wußte freilich, daß auch Sie mich gern hatten, daß weiß ja ein Mädchen gleich; aber Gott ift mein Zeuge, ich bin Ihnen immer ausgewichen, wenn ich Sie von fern auf ber Strafe fah; ich wollte mich nicht verfündigen an Der, die ein Recht auf Sie hatte. Nur beute, wie ich fah. baß fie es fo wenig werth ift - verzeihen Sie, ich rebe ihr nichts Uebles nach. Aber fie ift fo reich und weiß es nicht zu schähen. Rann der liebe Gott es mir als Sunde anrechnen, daß ich ein einziges Mal an mein Berg gedrückt habe, mas einer Anderen gehört, und wofür fie so wenia dankbar ist? Wenn Einer einen großen Weinberg hat bei mir zu Saufe und ift kein harter Mann, fo brudt er ein Auge zu, wenn er einen Wanderer fieht, ber por Durft verschmachtet und fich eine einzige Traube ftiehlt. Ift es nicht fo? Und muffen wir uns nun wie große Sünder vorkommen, weil wir uns Ginmal gesagt haben, wie es uns ums Berg ift?

Nein, suhr sie sort, da er von ihren lieblichen Worten wie berauscht sie von Neuem an sich ziehen wollte, nun bitt' ich Sie gar schön, machen Sie es mir nicht schwer, brav zu sein und standhaft zu bleiben. Sie müssen jest sort. Der Wütherich da unten ist nicht mehr gefährlich, der weiß weder von uns noch von sich selbst und wird

auch wohl morgen früh sich an Nichts erinnern. Nun gehen Sie und kommen nicht wieder und bleiben mir ein wenig gut, und ich werde bis an meinen Tod nicht vergessen, daß solch ein lieber Mensch mich lieb gehabt hat. Rein, es ist mein Ernst. Ich will Nichts mehr sagen und hören. Wenn Sie den King da nicht am Finger trügen, ich wäre daß seligste Weib auf Gottes Erde. Ich will

jett nicht bas unseligste werden!

Sie schob ben Riegel zurück und ging voran. Wir müssen uns schon ohne Licht behelsen, und auf alle Fälle treten Sie leise auf. Aber, wie gesagt, es ist keine Gesahr. — Behutsam, so daß keine Stuse krachte, schlichen sie die Treppe hinunter, seine Hand sest in ihrer kleinen weichen, die seinen Druck leise erwiderte. Als sie ihm unten die Hausthur aufgeschlossen hatte, umschlang er sie noch einmal und küßte sie heftig. O Traud, stammelte er, wie glücklich könnten wir sein! — Sie entwand sich ihm entschlossen. Gute Nacht in alle Ewigkeit! sagte sie. Gleich darauf stand er allein in der öden Straße, die brennende Stirn an den steinernen Thürpsosten gedrück, tausend wogende Gedanken und Wünsche in seinem Herzen niederkämpsend.

\* \*

Als er eine Stunde später nach Hause kam, schlug es Mitternacht von allen Thürmen. Er fand Gina in tiesem Schlaf, ober sie stellte sich doch, als ob sie schliese. Er hatte sich umsonst davor gefürchtet, ihr heute noch in die Augen seben zu muffen.

Dann lag er noch lange wach. Der Zauber, ben das Mädechen auf ihn ausübte, daß fie ihn immer froh und jugendheiter stimmte, wirkte auch diesmal in ihm nach, und trot des bitterlichen Scheidens, mit dem auch er es in dieser Stunde ernst nahm, fühlte er einen solchen Ueberschwang von unschuldiger Wonne, daß er lange noch

Allem nachsann und jeden Tropfen Glück, den er geschlürft, noch einmal durchkoftete.

Am Morgen, als er erwachte, war seine Frau schon lange aufgestanden. Dieser erste Ferienmorgen war sonst immer von ihnen wie ein kleines Fest genossen worden. Heute fand er, da er in das Frühstückzimmer trat, Gina am Tische sigend mit einem Gesicht, das nichts Festliches ankündigte.

Er begrüßte sie so herzlich, als es ihm irgend gelingen wollte, und auch sie ließ von der gestrigen Berstimmung Nichts mehr durchblicken. Doch hatte sie die

Miene einer schwer Leidenden.

Der Medicinalrath kam gestern Abend, als du schon fort warft, fagte fie. Er hatte mich lange nicht gefeben und wollte fich erfundigen, was wir in den Ferien borhatten. Als er horte, wir murben ju Saufe bleiben, ba du deine Arbeit nicht im Stiche laffen konntest, wollte er Nichts davon wiffen. Er fand mich fehr übel aussehend und drang darauf, daß ich wenigstens feche Wochen lang ein Stahlbad gebrauchen follte; er schlug mir das kleine X\*\* vor, das ja fo nah zu erreichen ift. Wenn ich bir, wie er wohl begriff, das Opfer nicht zumuthen könne, bort beine schöne Muße fruchtlos hinzubringen, fo fehle es nicht an Gefellschaft, fogar bier aus ber Stadt aus unferem nächsten Kreise. Und so hab' ich mich benn entschloffen, schon heute abzureisen. Ich tenne deinen Abscheu bor Babeortern und muthe bir nicht einmal zu, mich bin zu begleiten. Dir wird es inzwischen an Richts fehlen, unfer Hausstand ist ja in guter Ordnung auch ohne mich. Und wenn ich dir mit der Zeit vielleicht ein wenig fehlen follte, nun, um fo beffer. 3ch tam mir, daß ich es ehrlich fage. in den letten Wochen ziemlich entbehrlich vor. Es war nicht Alles zwischen uns, wie es fein follte. Gine Tren= nung ift zuweilen recht heilsam, daß man wieder von Neuem lernt, was man doch an einander befitt. wenn ich gefräftigt wiederkomme, bin ich vielleicht beffer im Stande, dir Etwas ju fein, als in ber jungften Beit. Sie schien diese lange Eröffnung sorgfältig überlegt zu haben und nun zu erwarten, daß er sich durch ihren raschen Entschluß bestürzt zeigen und ihn bekämpsen möchte. Statt dessen schwieg er nur eine Weile — er hatte Mühe, es zu verbergen, welche Wohlthat es ihm war, sich in Einsamkeit vergraben zu dürsen, — und sagte dann: Ich sinde diesen Plan, wie Alles, was du beschließest, sehr vernünstig und hosse das Beste davon für deine Gesundheit und deine Stimmung. Aber willst du wirklich heute ichon —

Sie sah ihn prüsend an. Wenn er mit einiger Wärme in sie gedrungen hätte, ihre Trennung nicht zu übereilen, hätte sie so gern eingewilligt und noch einige Tage cs ihn sühlen lassen, daß sie eigentlich ihn als den Kranken betrachtete, dem eine Entziehungskur heilsam werden sollte. Daß er so gleichmüthig blieb, erbitterte sie. Sie erwiderte, es sei besser, nicht länger zu warten, das Wetter sei eben günstig, auch reise heute die Justizräthin, an der sie wenigstens eine Strecke weit Gesellschaft habe. Ihr Koffer sein einer Stunde gevackt.

Er wurde, da er ihren sesten Willen erkannte, in dieser letten Stunde sast heiter und betrug sich mit seiner alten ritterlichen Zuvorkommenheit gegen sie, was sie immer heftiger empörte. Er ist froh, mich los zu werden! sagte sie sich. Dahin ist es gekommen! Aber er wird schon erskennen, was er jetzt gering schätzt, wenn es ihm wirklich sehlt. — An irgend etwas Anderes, das sein Gemüth ihr entfremdet haben könnte, dachte sie nicht von sern.

So vergingen die wenigen Stunden bis zur Abreise in einer traurig gespannten Stimmung, und Beide fühlten sich wie befreit, als die Droschke am Hause hielt, die sie nach dem Bahnhof bringen sollte. Chlodwig hatte es an kleinen Ausmerksamkeiten nicht sehlen lassen, um ihre Reiserüftung zu vervollständigen, auch für allerlei Bücher gessorgt und an dies und das erinnert, was sie ja nicht vergessen dürse. Du schreibst mir natürlich nicht öfter als zweimal in der Woche, sagte er, da sie schon sortsuhren.

Du darfst dich nicht anstrengen. — Natürlich! Wie ihr das unnatürlich klang! Früher war er, bei kurzeren Trennungen, glücklich gewesen, täglich von ihr einen Brief zu haben. Nun wollte sie ihn strasen, indem sie genau nach

feinem Wunsche verfuhr.

Der Abschied am Bahnhof war nicht bazu angethan, das Eis zu schmelzen. Ihre Begleiterin erwartete sie schon, andere Bekannte hatten sich zusällig eingefunden, die Gatten hatten nur eben Zeit zu einem Händedruck; einer Umarmung, die Chlodwig noch im letzten Augenblick verssuchte, entzog sich Gina scheinbar aus Achtlosigsteit, dann septe sich der Zug in Bewegung, und der Zurückleibende schlug langsam in tiesen Gedanken den Kückweg nach seinem Hause ein.

Ein bitterer Schmerz übermannte ihn, als er in feine obe Wohnung wieder eintrat. Es war ihm ju Muthe wie nach einem Begräbniß, wo Alles, mas dem Singeschiedenen gehört, wie mit einem ftillen Vorwurf uns anblict, daß wir das Berg haben konnen, weiter zu leben und die traurige Erbichaft anzutreten. Er ging von Zimmer zu Bimmer, fette fich endlich in die Fenfternische, wo der Arbeitstisch der Traud gestanden, und nahm einen Fingerhut in die Sand, ber fo eng war, daß er felbft an feinen fleinen Finger nicht paffen wollte. Dann fuhr er jählings auf und schlich aus bem Zimmer, als fürchte er, an einem Ort ertappt zu werden, der Alles verriethe, mas er vor fich felbft au verbergen fuchte. Unter feinen Büchern fand er ein wenig Rube. Er faßte ben ernften Borfat, nun Tag für Tag an nichts Anderes zu denken, als an die Auch gludte es ihm, ein paar Seiten ju neue Arbeit. schreiben und so lange in der That keinen anderen Gedanken fich vordrängen zu laffen. Als aber die Dämmerung ihn aufzuhören zwang, ward fein Zuftand um fo qualvoller. Er warf fich auf fein Ruhebett und vergrub das Geficht in ben Banben.

Das Mädchen, bas die Lampe brachte, fragte bescheiben, wann der Herr Proseffor das Nachteffen muniche. - Er werde noch einen Gang machen, er wiffe nicht, wann er wiederkomme. Die Köchin möge keinesfalls auf ihn warten, da er im Gafthof den Abend zuzubringen vorhabe.

Darauf lag er wieder wohl eine Stunde lang in

feine Traume verfunten.

Endlich erhob er sich, that ein paar Schritte burch bas Zimmer und sah dann in den Spiegel, wobei es ihm seltsam schien, wie jung seine Augen leuchteten, während es ihm doch so tödtlich weh ums herz war. Er löschte bie Lampe und ging, unwillfürlich auf den Zehen schreitend, durch Gina's Gemach. Das Bild über dem Sopha empfing nur ein schwaches Licht von einem Flurlämpchen, das durch die offene Thür hereinschielte. Aber er sah die herrliche Gestalt der schönen himmlischen Liebe kraft seiner Erinnerung in jeder Linie vor sich leuchten und seufzte tief auf.

Draußen ließ er sich in der stillen Nachtfühle treiben, wohin die Flamme in seinem Herzen ihn zog. Es dauerte nicht lange, so sand er sich in der Borstadt. Er wußte nicht, was er dort suchte. Denn er glaubte sest an ihren Ernst, und daß er ihr Haus verschlossen sinden würde. Aber was für ein anderer Ort in dieser Stadt war ihm irgend wichtig? Nur vorbeigehen wollte er an ihrem Hause und dann wieder umkehren.

Einen Augenblick bachte er daran, Berndt zu befuchen. Aber er ließ den Gedanken wieder fallen. Er scheute sich boch, ihm zu begegnen, als hätte er einen Raub an ihm

begangen.

Immer langsamer ging er, immer trauriger senkte er die Stirn. Da sah er zufällig auf und entdeckte, daß er nur noch wenige Schritte von ihrem Hause entfernt war. Die Laterne drüben flackerte sast erlöschend. Gleichwohl — es war keine Sinnestäuschung — dort in der Hausthür — die Gestalt mit dem hellen Tücklein überm Gesicht — nein, es war unmöglich! — und doch, wer anders sollte es sein? Wer trug so den Kopf auf den Schultern? Wer hob so den Arm?

Traud! rief er außer fich; sein Herz schlug ihm bis jum halse hinauf, er schwantte auf die Erscheinung zu,

bie auf der dämmerigen Schwelle ftand.

Jett that fie einen kleinen Schritt in das dunkle Haus gurud, im nächsten Moment war er dicht ihr gegensüber. Du bift es! Meine einzig Geliebte — ift es möglich!

Sie nickte ernsthaft mit dem Kopse. Ich wußte, stüfterte sie, daß du allein bist und traurig an mich benten würdest. Ich wußte auch, daß es dich zu mir ziehen würde. Komm! Ich kann nicht leben ohne dich!

: \_ \*

Woche um Woche war vergangen, schleichend und im steten Ungenügen für die einsame Frau, die für die gebeime Seelenwunde freilich keine Beilung in ihrer felbstgemählten Berbannung fand. Es fehlte ihr auch hier nicht an mancherlei Gutem, was jeder Anderen erauicklich gewesen mare. Der Ort des fleinen Frauenbades war lieblich gelegen, zwischen fanften Sügeln und ichonem Behölz, und über ben ganzen Berbstmonat stand eine wolkenlose Sonne am Himmel. Die Frauen hatten fich wie immer au ihr hingezogen gefühlt, ba fie im Befühl ihrer Ueberlegenheit Allen gutig begegnete und, fo wenig ihr barum ju thun fein mochte, auf die großen und kleinen Nothe, in die fie eingeweiht wurde, mit scheinbarer Sompathie einzugehen pflegte. Die wenigen Manner, bie fich hierher verirrt hatten und große Langeweile empfanden, beeiferten fich, der schönen Frau mit den schwermuthigen Augen zu huldigen, und da fie den gewohnten Tribut in freundlicher Burudhaltung hinnahm, wurden ihr auch die Gattinnen ihrer Berehrer nicht entfremdet. alles, mas ju anderen Beiten ihren Chrgeiz geftillt hatte, befriedigte fie diesmal nicht. Sie harrte von einem Briefe Chlodwig's jum andern auf ben, ber ihr endlich wieber fein Berg auf Gnabe ober Ungnabe ju Füffen legen follte.

So lange waren fie nie getrennt gewesen. Schon eine turgere Entbehrung hatte er fonft schwer ertragen und, wenn er fchrieb, bald wieder den Ton der turgen Brautigamszeit angeschlagen, ben fie nun fcon fo lange nicht mehr gehört hatte. Ihre Briefe maren freilich nicht bagu angethan, ein gartliches Duett hervorzuloden. Sie berichtete ameimal jede Woche über ben Fortgang ihres Lebens und ihrer Rur und fragte nicht unberglich, aber nicht eben bringend und warm, nach feinem Ergeben. Hierauf erwiderte er punktlich, aber einfilbig, indem er feine Arbeit vorschützte, die all' seine Federkraft in Anspruch nehme. Dak Etwas amischen fie getreten mar, bas nach und nach von ber Sehnsucht, fie wiederzuhaben, verdrängt werbe, ließ fich vom schärfften Auge nicht einmal amischen ben Reilen erkennen.

Sie legte jeden diefer feltfamen Briefe mit einem Seufger in ihre Mappe und griff ju dem weißseibenen Buch, beffen Blatter fich in diefer gereigten, vielbedürftigen Stimmung rafcher als fonft füllten. Rein Bunder. bak bie Stahlquelle nicht die Rraft hatte, ihr heitere Tage und ftartenden Schlaf bei Nacht zu bringen. Der Arzt schuttelte ben Ropf. Er erlaubte fich zu bemerken, daß fie vor Allem bas allzu regfame Gebirn zur Rube zwingen muffe. Auch er hatte von ihren tiefen Studien und ihrer dichterischen Begabung einen überschwänglichen Begriff. Sie lächelte bann trubfinnia und erklärte, fie fei gang mußig, und ihr Beift befinde fich in einem beständigen Salbduntel, wobei fich trefflich schlafen laffe. Nur irgend ein anderes Organ ftore bas Gleichgewicht ihrer Ratur. Offen au gefteben, daß es wohl das Herz sein möchte, hatte fie nicht ben Duth.

Als die fünste Woche verstrichen war, erhielt sie von ihrer würdigen Freundin, der Superintendentin, einen Brief, darin stand: "Sie fragen mich, liebe Georgine, ob ich Ihren Mann nicht gesehen, und wie er sich wohl bestinden möge. Da er, wie Sie wissen, tein Freund von Besuchen ist, hat er sich in unserem stillen Hause natürs

lich nicht blicken laffen, und bei der Auflösung aller geselligen Kreise mahrend der Ferien konnte ich ihm auch am britten Orte nicht Ihre Gruße bringen. Geftern aber habe ich ihn auf ber Strake getroffen und kann Sie nun vollkommen barüber beruhigen, daß die angestrengte Urbeit und die Trennung von seiner vergötterten Frau ihn etwa zu einem Ropfhanger gemacht hatte. Bielmehr trug er bas Saupt fo ftolg und freudig im Naden und fah, während er mit jugendlichem Teuer dahinschritt, so fieges frob über die geringere Menschheit hinweg, daß er auch mich nicht bemerkte, die ich doch dicht an ihm vorbeiging. 3ch hörte ihn sogar halblaut vor sich bin fingen, ordentlich wie ein Stubent, und wollte schon auf ihn gutreten und ihn fragen, ob diefe übermüthige Ferienlaune davon berrühre, daß er mit feinem neuen Werk fo über die Maken zufrieden fei, ober ob er eben einen Brief erhalten habe, der ihm das balbige Ende feiner Strohwittwerschaft ankundige. Aber ehe ich mich befinnen konnte, war er schon vorbeigestürmt, und ich erwarte die Lösung des erfreulichen Rathfels von Ihnen. Rommen Sie, theuerfte Frau. Mein Saus ift ungewöhnlich ftill, mein lieber Mann in Beschäften verreif't, meine beiben Sohne, die feit jenem bedauerlichen Vorfall mit der auchtlosen Verson fich trefflich aehalten haben, machen eine fleine Fugreife. 3ch febne mich nach unferm lieben, vertrauten Gefprach, das mir immer, obwohl wir uns leiber auf verschiedenen Standpuntten befinden, viel Nahrung für Geift und Berg fpendet" u. f. m.

Gina saß wohl eine halbe Stunde, nachdem fie dies gelesen, und starrte regungslos auf das Blatt. Dann er- hob sie sich und begann, ihre Sachen zusammenzusuchen und sich zum Aufbruch zu rüften. Sie hatte ihre Rückehr erst für die nächste Woche beschlossen und ihrem Manne angekündigt. Nun fühlte sie, daß Etwas geschen sein müsse, was sie nicht länger in seiner ungreisbaren Spukgestalt ertragen könne.

Rur von dem Arzt verabschiedete sie sich und trug

ihm ihre Gruße auf an Diejenigen, die ihr hier nähersgetreten waren. Sie habe Sorge um die Gesundheit ihres Mannes, der, wenn sie nicht über ihn wache, sich zu überarbeiten pflege. Ihre eigene Erholung und Genesung sei hoffnungslos, wenn sie mit dieser Angst die Kur fortsetze.

Am andern Nachmittag reif'te fie ab, um neun Uhr erreichte fie ihre Baterstadt. Als sie in der Droschke den kurzen Weg nach ihrem Hause zurücklegte, war in ihrem sonst so klaren und maßvollen Geist ein Tumult, daß sie vor sich selbst erschraf und mit aller Macht ihre Gedanken zu ordnen suchte. Hundert Möglichkeiten hatte sie während der Reise erwogen und wieder verworsen. Nur daß Etwas geschehen sei, was ihr Leben bedrohe, stand ihr sest.

Bulett war ihr die Bermuthung noch als eine Art Trost erschienen: er habe durch die übermäßige Arbeit seinen Geist in eine trankhafte Ueberspannung gebracht, und auch die Kälte gegen sie sei nur ein Symptom einer psychischen Berstörung. Hätte er bei vollkommener geistiger Gesundheit die Trennung so heiter ertragen können?

Der Wagen hielt vor ihrem Hause; sie sah auf den ersten Blick, daß kein Fenster erleuchtet war. Mit siedershafter Haster Haster Haster Haster Hall zog sie die Hausglocke und überlegte, wenn sie ihn schlafend sände, so früh es auch noch war, ob sie ihn wecken solle. Die Stimme der alten Person, die schon bei ihrem Bater als Haushälterin und Köchin gedient hatte und ihr ganz ergeben war, ließ sich endlich hinter der gesschlossenen Thür vernehmen: wer so spät noch ins Haus wolle? Als sie sich zu erkennen gegeben, wurde mit einem Ausruf des sreudigsten Erstaunens geöffnet, und das gute alte Gesicht erschien an der dunklen Schwelle. Sie schon zurück, beste gnädigste Frau Prosessorie?

Ich bin's, Margret. Ift mein Mann zu Haufe?

Ift er fcon zu Bett?

Der Herr Professor? Ach du meine Gute! Der Herr geht ja nie vor ein bis zwei Uhr zu Bett. Immer arbeiten, arbeiten auch die Rächte durch. Es kann ihm nicht gut sein auf die Lange. Gin Glud, daß die Frau wieder ins Saus tommt!

So find' ich ihn in seinem Zimmer, sagte Gina, inbem sie rasch eintrat und die Treppe zu ersteigen begann. Aber seine Fenster waren ja bunkel.

Freilich! fuhr die Alte fort, indem fie geschäftig fich mit bem fleinen Gepad belub, ju Saufe finden Sie ben herrn ja auch nicht. Immer wenn es bunkel wird und nachdem er kaum ein paar Biffen gegeffen hat, geht er fort und kommt nie vor Mitternacht, meist aber viel spater nach Saufe. Wir durfen nie aufbleiben, ihn zu erwarten, und dann schläft er bis an den hellen Tag, ift aber sonft febr aufgeräumt, und wenn ich mir berausnehme, ihm einmal ins Gewiffen zu reben, bag er nicht eine fo unfinnige Lebensart einreifen laffen foll, die Nacht fei zum Schlafen gemacht, und ftudiren könne er über Tag mehr als genug - Margret, fagt er ba, machen Sie fich feine Gedanken darum und verklagen mich ja nicht etwa bei der 3ch habe eine Arbeit por mit dem Dottor Berndt gemeinschaftlich. Dem laffen über Tag feine Anwaltsgeschäfte teine freie Zeit. Da muffen wir wohl die Racht zu Gulfe nehmen. - Und dabei fieht er gang munter aus, der Berr Professor, und war auch immer gefund und guter Laune, fonst hatt' ich der Frau doch am Ende ein Wörtchen davon gesteckt, weil es mich zuerst geängstigt hat und mir unnatürlich vorkam. Aber die Frau weiß gewiß vom Berrn felbst, wie er's jest sich eingerichtet hat.

Gina war auf der dunklen Treppe stehen geblieben, sich an das Geländer anklammernd, da ein Schwindel sie umzuwersen drohte. Eine surchtbare Ahnung, nein, eine tödtliche Gewißheit stand plötlich vor ihrer Seele, das Einzige, was wunderbarer Weise ihr nie in die Gedanken gekommen war, — wie hätte sie den Mann, den sie ihres Bestiges gewürdigt hatte, mit einem so niedrigen Verdachte beleidigen können! — und doch, jene Nachmittagsstunde, wo sie ihn in vertraulichem Geplauder mit jenem niederen Geschöds gefunden hatte. — seine deutlich erkenndare Beschöds

fangenheit - fein Bemühen, Die entlarbte Gunderin au vertheibigen, - und oh! hatte er es nicht ohne Scheu betannt. was ihm ber Unterschied zwischen heiliger und profaner Liebe bedeute? Und fein rafches Einwilligen in ibre Abreife - feine taltfinnigen Briefe - Alles. MILES --

Sie hatte aufschreien mogen vor todtlich verlettem Stola, als fie mit bligartigem Bellieben ploglich biefe lange Rette von Beweifen des ichmählichsten Berraths durchlief. Aber da ftand die arglofe alte Vertraute hinter ihr. die nie, nie erfahren durfte, wie furchtbar an ihrer Frauenehre und -Burde gefündigt worden mar. Dies Gine mußte gerettet werden, um jeden Breis.

Allerdings, fagte fie, jedes Wort fich schwer abringend, er hat mir geschrieben, daß er mit Doctor Berndt ju arbeiten bat, daß fie die Nächte ju Gulfe nehmen muffen. 3ch tonnte Nichts bagegen thun aus der Ferne; bu beareifft bas, Margret. Aber es barf nicht zu lange bauern. es hat die langfte Zeit gewährt, und barum - barum bin ich rascher, als ich vorhatte, zurückgekehrt - und will ein Ende machen!

Den fellsam harten Ton ihrer letten Worte überhorte die Alte, die in ihrer Berwirrung nicht wußte, was fie auerst angreifen follte, um es ber Berrin trog ber Ueberraichung zu Saufe wieder bequem zu machen. aweite Madchen fei ausgegangen, doch werbe es bald wiebertommen. Inzwischen, wenn die Frau Etwas zu effen wünsche, es sei gleich bereitet, und auch das Bett, das noch nicht überzogen fei - fie wolle gleich ben Schluffel aum Leinenschrant holen -

Lak! ermiderte Gina, indem fie mit übereinandergeichlagenen Armen. Sut und Mantel noch nicht abgelegt. in ihrem Dufenzimmerchen über den weichen Tebbich ichritt. 3ch effe heute Nichts mehr. Auch im Schlafzimmer ich werbe biefe Racht wohl hier auf dem Sopha zubringen. Die Rur hat mich fehr angegriffen, und ba ich allein fcblief, hab' ich mich verwöhnt, fo dag ber geringfte Laut neben mir mich weckt. Der Arzt will, daß ich vor Allem wieder schlasen lernen soll. Zu dem Zweck werden wir morgen eine andere Einrichtung treffen — bis Alles wieder

im Beleise ift. Geh, Margret, lag mich allein!

Sie rief die bekümmerte Alte nach einiger Zeit wieder zu sich herein. Es ist oft zwei, drei Uhr geworden, sagte sie, die der Herr nach Hause tam? — Ja, antwortete die Magd, ich höre ihn sedes Mal, ich habe einen leisen Schlas. Er geht dann auf den Zehen die Treppe hinaus, um uns nicht zu stören; die Frau weiß ja, wie gut er ist. Aber ich hörte ihn doch, und manchmal sang er so vor sich hin, daß ich noch dachte: so ein gelehrter Herr und gar nicht grämlich und überstudirt!

Es ist gut, versette Gina. Du gehst auch heute zu ber gewöhnlichen Zeit zu Bett, auch die Lisbeth will ich heute nicht mehr sehen. Ich — ich habe auf der Fahrt ein paar Stunden geschlasen, ich will aufbleiben, dis mein

Mann nach Saufe tommt.

\* \*

Dann faß fie Stunde um Stunde auf bemfelben Fleck im Sopha unter bem Bilbe und überbachte ihr Schicffal, ohne daß eine Regung der Selbstanklage in ihr aufgedämmert ware. Sie war fich die unseligste, verkannteste, mighandeltite Frau, ein Biel und Opfer bes unerhörteften Undanks. Fast artete das Mitleiden, das sie mit sich felbst fühlte, je langer es mahrte, je schmeichelnder in eine Art von tragischer Rührung aus, und fie verklärte ihr Bildniß, wie es ihr in der stummen nacht vor der letten Entscheidung vorfam, jur Belbin eines erschütternben Trauerfpiels, bei beffen Erleben ein fünftlerischer Genuft die Schauer von Kurcht und Mitleid adelt und beschwichtigt. Daß fie ihn nun fo tief unter fich erblidte, ber fie nie nach ihrem vollen Werth beariffen, und fich felbst in ber gangen Erhabenheit einer schuldlos Berletten, mar ihr bei allem Bitteren biefer Stunden eine Art Erfat für bas verlorene Glück. Wenn eine weichere Stimme in ihr laut werden wollte, sie an alles Liebenswürdige zu erinnern, was an dem Treulosen ihr vor Zeiten das Herz dewegt hatte, brachte sie diese Mahnung zum Schweigen, als eine Versuchung zu unwürdiger Schwäche. Als die Mitternacht vorüber war und sie noch immer allein, ging ein finsterer Schatten über ihre Stirn. Da griff sie nach einem italienischen Czemplar des Dante, das immer auf ihrem Schreibtische lag, und gewann es über sich, ein paar Gestänge der Hölle zu lesen, die sie saft auswendig wußte. Es schien, als suche sie darin nach einer Buße, die hart genug sei sur das, was man ihr angethan.

Ein Uhr — zwei Uhr — ba erklang die Hausthür und der Schritt des Heimkehrenden auf der Treppe. Wie er sich näherte, hörte sie deutlich, daß er vor sich hin sang, so leichten, fröhlichen Herzens, wie ein Mensch, der von einem Freudensest kommt. Ihr wich das letzte Blut aus den Wangen, doch hielt sie den Blick sest auf die Zeilen des Buches gespannt und hob ihn auch nicht, als jetzt die Thür sich öffnete und der Schuldbeladene auf der Schwelle erschien.

Gina! Du schon zurud? hörte sie ihn rusen. Da erst hob sie langsam die Augen und ließ sie mit einem Ausbrud eisiger Berachtung auf seinen entsetten Zügen ruben.

Er schien sich mit großer Anstrengung zu fassen, aber es gelang ihm, er trat vollends ein und ging auf die steinerne Gestalt mit ausgestreckter Hand und lebhafter Geberde zu. Ist es möglich? rief er. Du bist es wirt- lich? Aber was haft du? Es ist doch kein Unglück gesichen, daß du vor der bestimmten Zeit —

Du jagst es, erwiderte fie tonlos, ihn starr anblicend. Ein Unglück ist geschehen. Und du weißt auch, welches ich meine. Und der es verschulbet hat, wird die Folgen zu tragen haben.

Die Worte entfielen ihr, wie wenn fie fie einem Gin- flufterer nachspräche und felbst teinen Theil baran hatte.

Sie hatte sich eine ganz andere richterliche Rebe ausgebacht, bie war auf einmal aus ihrem Kopf wie weggelöscht.

Gina, rief er, bu fiehst aus, wie wenn bu schwer trant warest. Aengstige mich nicht mit Rathselworten —

mas ift geschehen?

Sie schärfte noch ihren durchdringenden Blick. Heuchle nicht! erwiderte sie dumpf. Ich weiß, woher du kommft, wo du deine Nächte zugebracht haft, seit ich fern war. Mich wirst du nicht betrügen mit dem Märchen, das du der Alten aufgebunden. Oder hättest du zu allem Unerhörten, was du gesündigt hast, die Stirn, es deiner verrathenen Frau ins Gesicht hinein zu leugnen, daß du deiner Pflicht, beiner Ehre und Würde vergessen hast?

Er verstummte, von dieser scharfen Kälte bis ins Mark getroffen. Das herz wurde ihm eng in der Bruft, er ließ sich auf einen Stuhl sallen, der am dunklen Fenster

ftand, und der Ropf fant ihm auf die Bruft.

Nach einer langen Pause erhob er sich und trat an den Tisch. Wenn sie ihn jett angeblickt hätte, wäre sie doch vielleicht erschrocken über den tiesen Versall, der sich plötlich in seinen immer noch jugendlichen Zügen zeigte.

Gina, sagte er, ich habe mich schwer an dir versundigt. Ich will die Schuld nicht noch steigern, indem ich mich jur Lüge erniedrigte. Du hast das volle Recht, mich ans juklagen, daß ich dich auss Tiefste gekränkt, die heiligste Pflicht gegen dich verletzt habe. In deiner Hand liegt nun allein unser Schicksal. Ich — in dieser jammervollen Stunde — ich sühle nur Eins: daß du mir nie verzeihen kannst. Du hast zu bestimmen, wie es nun mit uns werden soll.

Und da fie hierauf nicht gleich erwiderte: Ich wage nicht, meine Schuld in beinen Augen verkleinern zu wollen. Du würdest es nicht verstehen, du bist dir nie bewußt gewesen, daß mir Etwas sehlen könnte, du gabst mir ja Ales, was du hattest, Gina, und es war viel, so viel, daß jeder Andere sich vielleicht überreich damit gesühlt hätte. Aber das Herz, Gina, ist ein eigensinniges Ding, meines wenigs

stens. Was du mir nicht geben konntest, gerade danach schmachtete ich Undankbarer, und als es mir geboten wurde, griff ich danach und hielt es sest — und nun verliere ich alles Andere darüber und darf Riemand anklagen als mich selbst.

Das hatte er in einem stillen, tiefschmerzlichen Tone gesagt und stand ihr gegenüber in schlichter, ergebener Haltung, ihren Spruch erwartend. Er ahnte nicht, daß er Richts hatte sagen konnen, was sie mehr emport hatte.

Was dir gesehlt hat? brach es aus ihrer aufgeregten Bruft hervor. Ich weiß es ganz gut: dir war nicht wohl in den Schranken, die eine eble weibliche Ratur dem Manne, dem sie sich für das Leben hingiebt, auferlegt. Das Zuchtlose, Würdelose, das Gemeine, aus dem ihr Alle gemacht seid und das ihr in einer Welt der Sitte nur zum Scheine bändigen lernt — danach schmachteest du. Und als es dir in diesem leichtsertigen Geschöpf entzgegentrat und dich mit dreisten Augen heraussorderte, da schen dir das wie die Locaung der berühmten "himmlischen Liebe", du sahst ein Paradies vor dir offen, wo Schönsheit und Laster schleierlos herumwandeln, und da war's um dich geschehen. Ist es nicht so? Kannst du sagen, daß ich dir zu viel thue?

Sie wartete auf seine Antwort. Er hatte es auf den Sippen, ihr zu erwidern, daß sie der Wahrheit ein Zerrbild untergeschoben. Aber er schwieg. Es schien ihm eine Entweihung seiner innigsten Gesühle, ihr zu sagen, wie Alles gekommen, wie seine Sinne erst umstrickt worden waren, nachdem seine Seele schon dem Zauber erlegen war. Und wie konnte er hoffen, von ihr verstanden zu werden? Mußte es ihr nicht als die grausamste aller Beleidigungen erscheinen, wenn er ihr klar zu machen versucht hätte, daß dies Mädchen, das sie so grenzenlos verachtete, an echtem Weibesadel in seinen Augen hoch über ihr stand?

Also sagte er tein Wort und fragte nur nach einer langen Paufe: Was haft bu nun über uns beschloffen?

Du wirft in Alles willigen?

Wie könnt' ich einen eigenen Willen haben? Alles Recht ist auf beiner Seite, alles Unrecht auf meiner. Daß wir uns trennen muffen, ist nicht abzuwenden. Unter welcher Form, bleibt dir allein überlassen.

Sie ftand auf. Dies war von Allem, mas fie heut gelitten, der scharifte Schlag, daß er von dem Gedanken, fie für immer zu verlieren, nicht tiefer erschüttert war, bak auch jest, wo fie ihm wieder gegenüberftand, ihr Befit ihm fo völlig werthlos erschien und er die Nothwendigkeit, fie aufzugeben, ohne jede Berufung an ihre Gnade aussprechen konnte — wie stark mußten die neuen Bande fein, die ihn von ihr geriffen! Sie hatte im Stillen, da fie fein gartempfindendes Gemuth und feine ritterliche Ergebenheit jahrelang erlebt hatte, fich auf eine fturmische Scene gefaßt gemacht, die ihn endlich zu ihren Fugen niebergeworfen und zu einem inbrunftigen Rleben geführt hatte, aus dem königlichen Schat ihrer Macht und Bute ihm Berzeihung zu gewähren, ihm eine lange Buggeit aufquerlegen, nach deren Beendigung Alles vergeben und vergeffen und seine andächtige Berehrung nur um fo unerschütterlicher begründet sein sollte. Und nun — er wäre im Stande gewesen, wenn fie ihn freigegeben, augenblich au ber Dirne gurudgutehren, die ihn ihr abtrunnig gemacht.

Rein! sagte sie, nachdem sie das Zimmer mit heftigen Schritten durchmessen hatte, das bin ich nicht schuldig! So arm und elend brauch' ich nicht zu werden, nachdem ich das häusliche Glück und den Glauben an Mannesswort und Augend eingebüßt, nun auch meine bürgerliche Ehre zu verlieren, in einem widrigen gemeinen Scandal meinen Namen beschimpst zu hören. Und auch dir — obwohl du es nicht um mich verdient haft — auch um beinetwillen darf das nicht geschehen. Ich weiß, in diesem Augenblick, da du noch von den Küssen dieser Buhlerin glühft, erschiene dir es als die günstigste Lösung, dich von mir scheiden und für iv ran sie hängen zu dürsen. In beiner Bethörung 1 n th, daß du damit beine

Stellung, beine gange Bufunft preisgabeft. Aber ich habe bich einft geliebt, und es ift meine Bflicht, für bein Beftes au forgen, bich bon einem Schritt abzuhalten, ber nur zu balb bich in Reue und Verzweiflung fturzen würde. trennt werden wir fein, aber die Welt foll es nicht erfahren. Wir werden in diesen Räumen, die einst unser Blud gefehen, neben einander fortleben wie zwei Fremde, ichlimmer und trauriger als die Frembesten, und biefe Bolle auf Erden foll beine Buge fein. 3ch weiß, dag du, wenn auch der lette Funten einer wärmeren Empfindung für mich in dir erloschen ift, doch nicht so unedel denten tannft, mich des einzigen noch übrigen Guts zu berauben: meiner Frauenwurde, die unheilbar verlet mare, wenn bie Welt abnte, wie man mir zu begegnen gewagt hat. Und fo hoff' ich, bu ergiebst bich barein, meinen verhaßten Anblid noch ferner ju ertragen, wenn auch nur bei ben Mablzeiten, der Dienstboten wegen, und wenn wir andere Gefellichaft nicht vermeiben konnen. Rur noch eine Bebingung hab' ich zu ftellen.

Renne fie! erwiderte er dumpf. Du weißt, ich habe

tein Recht, bir Etwas ju verfagen.

Daß du diese Berson nie wiedersiehst und auch jeden anderen Berkehr mit ihr abbrichst. Gelobe mir das bei bem Andenken beiner Mutter, oder was du sonst Heiliges aus dem Bankerott aller edlen Grundsätze und Gefühle gerettet haft.

Ich gelobe es, sagte er kaum hörbar. Dann wandte er sich ab und ging nach seinem Zimmer. Auf der Schwelle zauderte er einen Augenblick. Er schien noch Etwas sagen oder widerrusen zu wollen. Mit einem trauzigen Kopsschitteln preßte er die Lippen zusammen und ließ seine Frau allein.

Als er am anderen Morgen auf seinem schmalen Aubebett, auf bas er fich angekleidet geworfen, aus einem

kurzen Traumschlummer erwachte, hatte er Mühe, an die talte Wirklichkeit des nächtlichen Erlebniffes ju glauben. Aehnliche Scenen waren ihm oft in bangen Gentlensträumen vorübergegangen. Doch hatte ber Reis des unverhofften späten Liebesfrühlings ihm jede trübfinnige Ahnung bald wieder weggezaubert. Zuweilen batte er fich vorzustellen versucht, was daraus werden sollte. In biefer fculbvollen Getheiltheit feines Lebens fortzumanbeln, empfand er als die eigentliche Sunde, als eine außere und innere Unmöglichkeit. Ein paar Mal hatte er angesett, einen Brief an Gina zu schreiben, worin er ihr Alles beichten und feine Freiheit gurudverlangen wollte. Immer noch war es nicht zur Ausführung biefes Entschluffes getommen; eine Woche lag noch vor ihm, er hoffte auf eine aute Stunde, ja auf irgend einen außeren Bufall, ber Alles noch gelinder lösen möchte. Run war es fo schnell und schwer über ihn hereingebrochen.

Er wehrte fich nicht gegen bas Unabanderliche. er die Frau wiedergesehen, beren Lebensglud er fo befinnungslos zerftort hatte, war Alles wieder in ibm aufgelebt, mas er vor Jahren in ihr zu finden geglaubt, die erften froben Zeiten bes Befiges, alles Bute und Sobe, was doch auch von ihr ausströmte. Er hatte fich gefagt, dan er es ihr schuldig sei, so viel in seiner Macht stehe, bas Bergeben an ihr zu fühnen. Wohl war ihm mitten in feiner furchtbaren Zerftorung ber Eishauch, ber bon ihr ausging, empfindlich gewefen. Richt mit einer Silbe hatte fie verrathen, daß fie leide, weil er ihr fein Berg Er fah nun Alles flar. Wenn fie ploglich auf einen fernen Welttheil verpflangt würden, wo Niemand fie und ihr Schicfal bereden konnte, wurde ihr der Gedanke einer Scheidung für immer nicht unerträglich fein. was tonnte fie dafür, daß tein warmeres Blut ihr Berg flopfen machte? Er hatte fie genommen, wie fie mar, er durfte fie nicht anklagen, daß fie ihn betrogen hatte, wie er fie. So mufte bas, mas noch von Leben ihnen bebor-

stand, nach ihrem Zuschnitt weitergeführt werden.

Er warf zwei Zeilen auf ein Blatt: "Ich bin seit gestern Racht nicht mehr allein. Erwarte mich nicht. Räheres solgt." — Das Billet trug er selbst fort und übergab es einem Dienstmann zu sicherer Besorgung. Dann tehrte er ins Haus zurück und suchte Gina auf, die ihn mit einem gemessenen Eruß im Frühstückzimmer empfing.

Sie wechselten, so lange das Mädchen im Zimmer war, gleichgültige Reben mit einander, trennten sich dann balb und sanden sich erst bei Tisch wieder zusammen. Rein Wort erinnerte an das, was sie trennte. Ueber Tag gingen sie in höslicher Einsilbigkeit neben einander hin, zur Schlasenszeit zog sich Chlodwig in das kleine Gemach neben seinem Arbeitszimmer zurück, wo die alte Dienerin ihm ein Bett hatte aufschlagen müssen, und überließ Gina ihr früheres gemeinsames Schlaszimmer.

Doch sand er Nachts nicht viel Schlaf, und seine Tage waren traurig und unfruchtbar. Er hatte während ber Wochen seines verstohlenen Glückes das neue Werk mit jugendlichem Feuer begonnen; es war, als ob eine lange verschlossene Quelle in ihm entsiegelt worden wäre und unerschöpflich sich ergösse. Nun war im Frost dieses plöglichen Verhängnisses Alles wieder erstarrt. Er saß stundenlang vor den aufgeschlagenen Büchern und Heften und stierte wie ein Mensch, der einen Todestrank getrunken und das Ende erwartet, in sinnloser Betäubung vor sich hin.

Der Rest der Herbstferien verging, die Vorlesungen begannen wieder. Aber die zahlreiche Zuhörcrschaft, die sonst mit andächtiger Begeisterung an Chlodwig's Lippen gehangen hatte, erkannte ihren Lehrer nicht wieder. Mühssam, um dann nach einer peinlichen Anstrengung von Reuem in schwerfälligen Fluß zu kommen. Seine Collegen, die davon hörten und sein verwandeltes Aussehen beachtesten, machten ihm Vorwürse, daß er sich in den Ferien, statt sich zu ersrischen, übermäßig viel zugemuthet habe. Er gab es mit einem müden Lächeln zu. Er hoffe aber,

Benje, XXII.

es werde vorübergehen, und er wieder herr feiner Kraft werben.

So hatte er fein Leben qualvoll bis in den November fortgeschleppt, auch feine gewohnten Spaziergange unterlaffen, ba er immer fürchtete, einem Beficht gu begegnen, bas feine ichwer erfämpfte Saffung zu Schanden mache. Aus der "Universitas" war er weggeblieben; dem Hausarzt antwortete er auf beffen beforgte Frage, er fühle fich körperlich gang wohl, nur eine geiftige Ueberreizung mache ihm zu schaffen. Der madere Mann brang barauf, baß er fein Colleg abbrechen und im Suden ein baar Monate ausruhen folle. Ihre liebe Frau wird bort bafür forgen, daß Sie diese Nerven-Erschöpfung unter einer milben Sonne und in schöner Umgebung bald wieder befiegen. - Gina ftimmte gu. Wir wollen feben, verfette er gleichmüthig. Einstweilen geht es ja auch fo, und au Saufe bin ich fo unthatig, wie Gie nur munichen fönnen.

Er hatte nichts mehr von der Traud gehört; er wußte, -daß sie in ihrer selbstlosen Ergebung warten würde, bis er das Schweigen bräche. Aber es marterte ihn der Gebanke, wie lange er selbst dies tödtliche Berstummen, nachem er Alles mit ihr getheilt, ertragen würde. Zuweilen wälzte er doch den Gedanken hin und her, ob es nicht das Beste wäre, sortzugehen, unter irgend einem Borwande allein, und draußen in der Fremde den Bersuch zu machen, ob er noch zu genesen im Stande sei. Aber es hielt ihn mit unsichtbaren Fäden hier sest, als würde, wenn er ginge, auch über das verlassene Mädchen ein schweres Unglück hereindrechen.

Da hatte es ihn eines Nachmittags in die Stadt hinausgetrieben, durch deren Gassen ein rauher Wind segte, der eisige Regenschauer über die schlüpfrigen Steine des Pflasters schüttete. Chlodwig ging ohne Zweck und Ziel, in seinen Rantel gehüllt, den hut tief in die Stirn gebri sühlte eine wandlung, als sollte er unaussen.

71 10 fortschreiten Thore binaus und in die

weite Belt binein, als konnte man bem Schickfal entlaufen. bas man in ber eigenen Bruft trägt. Die Strafen maren menschenleer, die Dammerung brach schon herein. Da, wie er einmal gebantenlos aufblidte, fah er brüben auf ber anderen Seite eine Bestalt babertommen, in ein großes, buntles Tuch gehüllt, das auch den Kopf und das halbe Geficht verbarg. Aber auf der Stelle wufite er, wer es war, und blieb, wie von einer beifen Sand festgehalten, Auch das Weib drüben ftand ploklich ftill. luftete bas Tuch und fpahte ju ihm hinüber. Gin paar Minuten lang begegneten fich die traurigen Augen ber Beiben, in ben ihren lag eine leidenschaftliche Frage, in feinen ein troftlofer Gram. Dann machte fie eine Bewegung, als ob fie die Strafe freugen und ju ihm binfiber wollte. 218 fie aber ben dufteren Ernft fah, mit bem er langfam bas Saupt schüttelte, wobei er die Sande wie beschwörend ein wenig erhob, fentte fie bemuthig das Rinn auf die Bruft, fo daß bas Tuch ihr wieder über bie Stirn fiel, und feste mit zögernden Schritten ihren Bea fort.

Er stand noch immer und sah ihr nach. Erst als fie ihm aus ben Augen war, suhr er mit der geballten Faust nach seinem Herzen und stöhnte dumpf auf. Es ist unmöglich! murmelte er vor sich hin. Es ist übermenschlich!

36 muß ein Enbe machen.

Mit wankenden Knieen betrat er sein Haus und ging in sein Zimmer, das schon ganz dunkel war. Gina bezegegnete er nicht. Sie war zu dem Leseadend gegangen, der heut bei der Superintendentin abgehalten wurde. Da es bekannt geworden, daß ihr Mann an einem Nerventeiden erkrankt sei, sand man ihre ungewöhnlich gedämpste Stimmung nicht auffallend. Im lebrigen hatte sie an ihrer geistigen Klarheit nichts eingebüßt. Sie wartete von Lag zu Lage, daß Chlodwig die Buße unerträglich sinden und sich in verzweiselnder Reue ihr zu Füßen stürzen würde. Was sie dann thun würde — sie wußte es noch nicht deutlich voraus. Nur daß es ihre Pflicht wäre, dem

Berirrten nicht jede hoffnung abzuschneiben, fich nicht ewig unversöhnlich ju zeigen, mahnte fie eine innere Stimme und ein Mitleid mit Dem, ben fie doch ihrer Liebe gewürdigt hatte. Doch daß es fo lange mahrte, bis er ben Schritt that, schärfte wieder ihr richterliches Selbstgefühl.

Es war fechs Uhr Abends. Vor acht pflegte fie nicht nach Saufe zu tommen. Chlodwig hatte fich nur fo lange in feinem Zimmer aufgehalten, wie nothig mar, um aus bem feuerfesten Schrant, ber in feiner Schlaftammer ftanb. allerlei Papiere herauszunehmen, die er forgfältig einfiegelte und in seine Tasche steckte. Dann verließ er wieder bas Haus.

Er ging mit raschen Schritten nach ber Wohnung bes fleinen Abpocaten, der eben feine Bureauftunden geschloffen hatte und in feinem behaglichen Wohnzimmer faß, bei einer turzen Pfeife die Zeitung lefend. Die Freunde waren fich monatelana nicht mehr begegnet. Berndt fah verwundert in die Sohe, als Chlodwig eintrat.

Er tomme, ihn um einen großen Dienst zu bitten. fagte diefer. Zuvor muffe er ihm das Wort abnehmen, wenn er diefen Dienst verweigere, über das, mas er ihm

mitautheilen habe, unverbrüchlich zu schweigen.

Sie wiffen, fagte Berndt, daß ich nicht nur von Amts wegen ein Virtuose der Discretion bin, sondern überhaupt Niemand habe, mit dem zu schwagen mir ein befonderes Bergnügen machte. Also segen Sie fich und beginnen Sie. himmel! wie feben Sie aus? Solche hippotratischen Besichter feh' ich sonft nur in Gefängniffen, wenn ich von einem Clienten, ben ich nicht vom Schaffot habe losplaidiren konnen, den letten verlegenen Abschied nehme.

Chlodwig fah trub zu Boden. Gang fo fchlimm fteht es nicht, fagte er, wenn auch schlimm genug. Ich will fort von hier, die Luft fagt mir nicht langer au, auch die Berhältniffe, die Sie ja kennen und die mir je langer je mehr den Athem beklemmen. 3ch habe Ausficht, anderswo dies fchleichende Leiden loszuwerden, und muß beghalb heute noch eine Reise antreten, um den Ort meiner fünf-

建新加油:

tigen Bestimmung in Augenschein zu nehmen. Borher aber möchte ich meine hiesigen Schulben abtragen. Und bei ber hauptschulb sollen Sie ben Vermittler machen.

Er stocke, ein kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er hatte sich in einen Sessel geworfen, wo ihn der Lampenschein nicht erreichen konnte. Berndt war phlegmatisch auf dem Sopha sigen geblieben und blies blaue Ringe in die Luft.

Wer ist ber Gläubiger? fragte er. Sie kennen ihn. Es ist bie Traud.

Wie von einem Mefferstich getroffen, zuckte der kleine Mann zusammen. Doch sagte er kein Wort. Nur seine große Faust schlug dröhnend auf die Platte des Tisches vor ihm.

Hören Sie mich ruhig an, mein Freund, suhr Chlodwig fort. Sie sind der einzige Mensch, der dieses Trauerspiel tennen soll, so ganz wie es sich aus Schuld und Schickfal zusammengewoben hat. Ich weiß, daß Sie mich jett haffen müssen; aber Sie sind ein zu weiser und edler Mensch, um, wenn Sie mich zu Ende gehört haben, mich taltsinnig zu verdammen. Und was mir noch übrig bleibt, um das Aergste abzuwenden, — nur Sie können mir die Hand bazu bieten.

Dann erzählte er ihm Alles. Er schonte sich nicht. Auch in seinem Berhältniß zu Gina nahm er den schwereren Theil der Schuld großmüthig auf sich. Er wußte ja auch, mit welchen Augen der scharssichtige Scheinverächter diese geseierte Frau betrachtete. Und wer konnte ihm tieser nachempfinden, wie groß die Versuchung gewesen war?

Sie kennen dies Mädchen, schloß er seine Beichte. Sie werden begreisen, daß ich die schwerste Sorge habe, sie wöchte durch mein Fortgehen für immer zu irgend einem verzweiselten Entschluß getrieben werden. Dies können nur Sie verhüten, indem Sie ihr vorstellen, daß sie nicht nur für sich zu leben habe, sondern auch — für ein noch ungeborenes Leben. Und für dieses, da sie sür

sich selbst nicht das Geringste von mir annehmen würde — habe ich ihr doch nicht einmal ein geringstigiges Gesichenk machen dürsen, kein Band, keine Blume — sagen Sie ihr, daß sie es dem Kinde schuldig sei, gegen meine Anordnung sich nicht auszulehnen. In diesem Umschlage sinden Sie die Hälfte meines Vermögens, keinen übermäßigen Reichthum, doch genug, um für die Erziehung des Kindes zu sorgen und die Mutter vor Noth zu schügen. Sie sollen mir versprechen, Berndt, dies Geld in Ihre Verwahrung und Verwaltung zu nehmen und die Zukunst des armen lieben Wesens zu sichern. Ich werde es ihr selbst in einem Briese mittheilen und sie auf Ihren Beisstand anweisen. Ich weiß, daß ich Ihnen damit nichts Leichtes zumuthe, aber ich kenne Sie, Sie werden mir's nicht abschlagen.

Er stand auf, legte das Packet auf den Tisch und harrte in banger Spannung auf die Antwort. Auch

Berndt erhob fich endlich.

Diese Ihre freundschaftliche Zumuthung überrascht mich nur zur Sälfte, fagte er mit einem grimmigen Auflachen. 3ch bin es gewöhnt, daß das gutige Schicffal mir bie Aepfel zuwirft, die meine bevorzugteren Berren Bruder angebiffen und zu herb befunden haben. Die muß ich bann, weil ich gute Bahne habe, fauberlich aufspeifen, und sollte ich baran ersticken. Dag Sie es so weit treiben würden mit diefem Engelsgeschöpf, mein edler Freund, hatte ich voraussagen konnen. Ja, ich wußte es fo gut. baß ich mich feit unferm letten Begegnen gehütet habe. iene Begend wieder zu betreten. Wenn ich Sie mit einer Siegermiene aus bem Saufe hatte herausichleichen feben - Paviane find jähzornig und haben lange und bauerhafte Fangorgane. Natürlich muß ein schmucker Taugenichts, wie Em. Liebben, ben Bortritt haben por Unfereinem, und wenn die Geschichte das naturgemäße Ende mit Schreden nimmt - der Nemefis die Krallen abauschneiden, bazu find wir noch immer brauchbar. 3ch bante Ihnen für das hochbergige Bertrauen, mein febr ebler

Freund, ich banke Ihnen von Herzen. Es ist ein ausbundig seines Stuck Arbeit, was Sie da zu Stande ge-

bracht haben.

Chlodwig nickte finster vor sich hin. Sie haben das Recht, mich zu demüthigen, aber ich din sühllos gegen harte Worte, und wenn Sie mir die bittersten Beleidisgungen ins Gesicht würsen, ich habe keine Ehre mehr reinzuwaschen. Nicht um meinetwillen, sondern um sie, deren Schickal auch Ihnen nicht gleichgültig sein kann, frage ich Sie noch einmal: wollen Sie meine Bitte erstüllen?

Berndt mandte fich ab. Ihr Verstand hat gelitten, murrte er, indem er heftig mit den Armen an feine Stirne fuhr. Sonst merkten Sie doch, daß ich trot Ihrer Armfündermiene und ber febr wohlverdienten Selbftverachtung, in ber Sie fich gefallen, mein halbes Leben, was fag' ich? ben gangen Reft biefes lumpigen Frohnerdafeins im Dienft ber fogenannten Menschheit bafür hingabe, wenn ich jest in Ihren Schuhen stedte. Was find alle Qualen, Die Ihnen Ihr hochgefinntes mufterhaftes Cheweib noch anthun tann, gegen bas Bewußtfein, von biefem Madchen geliebt worden zu fein? Biffen Sie, thorichter Menfch, baß bas einzige Berbrechen, bas ich Ihnen nicht verzeihen tann, die erbarmliche Reue ift, mit der Sie an Ihre Bruft ichlagen? Dag, wenn ich's auch übers Berg brachte, Sie au haffen und au verachten, wie Sie mir autrauen, all' biefe noblen Gefühle von einem anderen, weit ftarteren und gemeineren übertäubt werden würden: von dem blaffen Reibe auf bas Blud, bas Sie mir mit biefem tragifchen Beficht gebeichtet haben?

Rein, suhr er hitzig fort, als Chlodwig tief ergriffen ihm die Hand entgegenstreckte, der Neid ist ein schlechter Kitt der Brüderschaft. Mit Ihnen wünsche ich in alle Ewigkeit Nichts mehr zu theilen und hoffe, Ihr interessantes Gesicht und Ihre elegante Figur nie im Leben mehr sehen zu müssen. Aber was Sie von mir verlangt haben, will ich thun, muß ich thun, obwohl ich voraussehe, daß es

eine dornenvolle Kommission sein wird. Quittung und Urkunde über die Berwendung stehen Ihnen zu Dienst, salls Sie dessen bedürsen. Im Uebrigen — daß ich Ihnen etwa von Zeit zu Zeit berichten soll, wie das verlassene Weib nach Ihnen zu seufzen fortsährt und wie das Kind dieselben Augen hat, die die Mutter so elend gemacht, das erwarten Sie nicht von mir. Es giebt moralische Unmögslichseiten, die man respectiren muß.

Chlodwig nahm seinen Hut. Ich danke Ihnen, sagte er, indem sein Blick am Boden hin irrte. Ich weiß, daß ich kein gutes Wort mehr von Ihnen zu erwarten habe. Die gute That, die Sie mir gelobt haben, kann ich nie

vergelten.

Er ging aus dem Zimmer. Draußen mußte er sich mühsam besinnen, was er zunächst noch vorhabe. Es flimmerte ihm vor den Augen, er war dem Umfinken nahe. Aber er raffte sich wieder auf und eilte, wie wenn jede

Minute Befahr bringen tonnte, feinem Saufe gu.

Gina war noch nicht zurück. Er zündete die Lampe in seinem Zimmer an, ergriff eine Feder und warf solgende Zeilen auf ein Blatt Papier, in solcher Haft, als schreibe er etwas Auswendiggelerntes nieder. Er hatte sich's freilich unterwegs bis auf die letzte Silbe zurechtsacleat.

"Liebe Gina! Bergieb mir ben letzten Schmerz, ben ich dir machen muß. Es kann nie mehr zwischen uns werden, wie es war, und das Gefühl, daß ich dein Bertrauen durch schwere Schuld für immer verloren habe, würde nie von mir weichen. Darum ist es besser, du bleibst allein. Du hast in beiner starken Seele Heilquellen genug, du wirst auch dieses gewaltsame Zerreißen eines Bandes, das dein reines Empsinden unheilvoll einengen würde, mit der Zeit als eine Wohlthat empsinden. Wenn ich dir danke für Alles, was du mir gegeben hast und gewesen bist, so geschieht es in wahrhaftem Schmerz, daß ich es dir nicht so vergelten konnte, wie ich gesollt hätte. Gebenke meiner mit verzeihender Milde, und der Tod verssöhne, was das Leben unheilbar geschieden hat.

"Ich wünsche, daß du Allen, die nach mir fragen, sagest, ich sei zu meinem Entschlusse durch die Furcht getrieben worden, ein ähnliches Schickal stehe mir bevor, wie meinem Großvater mütterlicherseits, der im Irrenhause endete. Du wirst keine Lüge sagen, denn wenn ich länger diese Qual ertragen hätte, wäre ich einem Wahnsinn versfallen, der Schuld auf Schuld gehäust hätte.

"Lebewohl, Gina! Meine Zeit ift um. Mein letter Bunfch ift, bag bu nie einen Sauch ber Leiben erleben

mögeft, die mich aus dem Leben treiben."

Er fiegelte bas Blatt ein und schrieb barauf: "An meine Frau." Dann nahm er ein anderes und warf mit

bebenber Sand folgende Beilen barauf:

"Meine liebe Geliebte, ich muß bich verlaffen. ich empfinde, indem ich biefes troftlofe Wort niederschreibe, ift unaussprechlich. Das einzige volle Blud meines Lebens habe ich bir verbankt. Ich hatte es bir gern mit ber Singabe meines gangen noch übrigen Lebens vergolten und muß bich nun fo früh und fo traurig allein laffen. wirft an unferem Rinde einen Troft haben und in ber Bflicht, es zu einem auten und tabferen Menschen zu ergieben, der feiner Mutter gleicht, die Rraft finden, auch bie Schmerzen unferer Trennung zu überfteben. Berndt weiß, wie ich es damit gehalten wiffen will. Bertraue ihm gang. Er meint es fehr gut mit bir, wenn er mir auch gurnt, daß ich beinen Frieden gestört habe. Traud! ich habe bich unfäglich lieb; ich glaubte auf ber Stelle sterben zu muffen vor Jammer und Sehnsucht, als mich heute beine stillen vergrämten Augen trafen und ein feierliches Gelübbe, bas ich hatte thun muffen, mich von bir fern bielt. O Liebste, all' die schönen, seligen Stunden, bie bu mir geschenkt, fteben bor mir bon einem zauberhaften Schimmer vergoldet, ber bon beiner armen tleinen Rerze ausging. Nur Gine noch zu erleben, nur einmal noch beine Augen zu fuffen, beine treue warme Sand in ber meinen zu halten - es bringt mich von Sinnen, bak bas nie mehr fein foll! Lebwohl, Traud! Leb taufendmal wohl, mein Glück und Leben! Segen über dein liebes Haupt! Und denk an mich allezeit und vergiß nie, daß, wenn es ein Erinnern jenseits dieser Erde giebt, ich nur einen Gedanken habe: du möchtest noch glückliche Tage ge-

nieken. Lebwohl, Traud! Lebwohl!"

Er brach in Thränen aus, die die letzten Worte halb verwischten, saßte sich aber rasch, verschloß auch diesen Brief und trug ihn hinunter, ihn einem Boten einzuhändigen. Dann stieg er mit schweren Schritten wie ein Trunkener die Stusen zu seiner Wohnung wieder hinauf. Als er durch Gina's Jimmer ging, warf er einen letzten Blick auf das Bild über dem Sopha, zum letzten Mal glitt ein bitteres Lächeln über seinen Mund. Himmlische und irdische Liebe! sagte er vor sich hin. Nicht einmal der Tod kann sie versöhnen.

\* \*

Eine halbe Stunde fpater tam Gina nach Saufe. Sie fraate bie alte Dienerin, die ihr öffnete, ob ber Berr ausgegangen fei. - Schon über eine Stunde fei er gurud und arbeite in feinem Zimmer. Ob fie die Lampe bringen folle? - Sie werbe fie felbst angunden, verjette bie Frau. Sie war in einer feltsamen Erregung. Irgend ein Bort, bas in ber heutigen Lecture ihr bas Berg getroffen, hatte barin eine unftillbare Bewegung geftiftet. Bum erften Mal war es ihr gewesen, als konne auch fie dies feindfelig nahe Beisammenleben nicht ertragen. Sie fehnte fich nach einem Blid und Wort ihres Mannes, bas ihr erlaubte, felbst wieder einzulenken und das Wirrfal nach und nach ju fchlichten. Bielleicht fand er nur nicht ben Muth gur Bitte, abnte nicht, daß fie geneigt fei, von ihrer talten Sohe herabaufteigen. Aber wenn er ihr nur bas leifeste Zeichen eines mahren Rummers gebe - war er nicht ber Jungere? Mußte fie nicht forgen, daß fie ihn dies nicht zu icharf empfinden liek?

So trat sie in ihr Zimmer, die Thur zu Chlodwig

war nur angelehnt, ein Lichtstreisen fiel herein. Leise ging sie hin und horchte, doch war eine athemlose Stille drinnen. Sie wagte es endlich und öffnete langsam die Thür. An seinem Schreibtisch war er nicht, obwohl dort die Lampe brannte. Chlodwig? rief sie, Bist du hier? Reine Antswort. Da wandte sie sich nach der Seite, wo an der einzigen bücherfreien Wand sein Ruhebett stand. Er lag dort lang ausgestreckt, wie wenn er sriedlich schlummerte. Rur der untere Theil seines Gesichts war von der Lampe beschienen, den rechten Arm hatte er über die Stirn gesicklagen, der linke hing schlass herad.

Ein furchtbarer Gebanke schoß ihr durch das hirn. Der Athem stockte ihr in der Brust. Chlodwig! wiedersholte sie mühsam — sie that ein paar Schritte auf den Schlasenden zu, da stieß ihr Fuß auf einen harten Gegenstand, der auf dem Teppich lag, — sie bückte sich danach, aber ehe die Hand noch danach greisen konnte, hatte ihr Blick die kleine Waffe erkannt, die ein Lichtschimmer streiste, und mit einem dumpfen Schrei kürzte die unglückliche Frau

zusammen.

Als fie wieder gur Befinnung tam, rutichte fie auf ben Knieen zu dem Ruhebett hin und taftete in Todesangft nach ber Sand, bann nach ber Wange bes Regungs-Lofen. Die That mußte erft gang fürglich geschehen fein, noch war einige Lebensmarme in den Abern zu fpuren. Run raffte fie fich mit ihrer gangen Willenstraft auf, wantte nach dem Schreibtisch, ergriff die Lampe und fehrte mit ihr zu dem ftummen Schläfer zurud. Bitternd hob fie ben Urm von feiner Stirn und ftierte in bas entfarbte edle Geficht, deffen Augen fich mube geschloffen hatten. Da jah fie bas Blut an ber rechten Schläfe, bas langfam aus einer kleinen runden Deffnung sickerte. Die Lambe entfiel ihrer Sand, fie marf fich auf ben Stuhl, der baneben ftand, und eine grauenhafte Nacht umgab fie, in ber aber ihr Denten und Empfinden nicht erlofch, bis fie foviel Rraft gefammelt hatte, bag fie fich mit wantenden Anieen erheben tonnte. Da schwantte fie nach ber Klingel, und als die

,

Alte hereintrat, sagte sie mit dem letten Ausgebot ihres starken Willens: Dem Herrn ist etwas zugestoßen, Margret. Geh sogleich zum Doctor — er soll eilig kommen — es

handle fich vielleicht um Minuten - geh! geh!

Dann tam ihr jene wundersame Raltblütigfeit au bulfe, die in den erften Momenten nach einem furchtbaren Schlage den Menschen wie in einem nachtwandlerischen Traum allerlei 3medmäßiges vollbringen läßt, als mare die graufigste Wirklichkeit nur ein Märchen, das ihm erzählt werde, und ginge ihn im Grunde nicht näher an. Sie hob die Lampe auf und taftete im Finstern nach einem Leuchter auf dem Tische, den Chlodwig zum Siegeln brauchte. Als fie die Kerze angezündet hatte, wagte fie es zuerst nicht, fich wieber nach ber Stätte bes Jammers umzusehen. Dann gewann fie auch das über fich, und nun entbedte fie ben Brief, der auf dem kleinen niedrigen Tisch zu häupten bes Mannes lag. Sie nahm ihn und lag: An meine Frau. Dann löf'te fie das Siegel und verfuchte, ben Inhalt au entziffern. Aber ihre Sand bebte zu ftart, bor ben Augen flimmerten die Schriftzuge. Sie legte ihn wieder hin.

Warum hast du mir das gethan! klang es wie un-

bewußt von ihren Lippen.

Was sollte nun werben? Was würde man nun sagen? Mitten in ihrem wahrhaftigen Schmerz brach doch biese bitterste Frage sich immer wieder Bahn. Das ganze stolze Gebäude ihrer Würde und Herrlichkeit lag zerstrümmert zu ihren Füßen. Nur als sie es endlich dahin brachte, seine Abschiedsworte zu lesen, veruhigte sich der wilde Kamps ihrer Gefühle. Zest erst, da sie erkannte, wie schonend in ihre Seele hinein er ihr das Herbe zu mildern gesucht hatte, indem er ihr die Maske vorzeichnete, hinter der sie dem Gerede der Welt die Stirn vieten konnte, jest sühlte sie, was sie an ihm verloren hatte, und ein tieses Weh übermannte sie. Doch blieben ihre Augen trocken.

Als der Arzt kam und mit tiefer Erschütterung als-

balb feinen Spruch thun mußte, daß teine hoffnung fei, bas entflohene Leben zurückzuholen, als er bann mit innigem Freundesantheil der armften Frau feinen Beiftand anbot und fie bat, für biefe Nacht in feinem eigenen Saufe bei feiner Gattin eine Buflucht ju fuchen, war fie ichon wieder fo weit gefaßt, daß fie, indem fie jede Bulfe ablehnte, von dem ungludfeligen Wahn reden fonnte, der ibn in den Tod getrieben. Sie habe es kommen feben. fie habe Alles verfucht, ihn auf andere Gedanken zu bringen, Alles fei an feiner bumpfen Bartnadigfeit gescheitert. Run mache fie fich Borwurfe, ihn mahrend der Ferien verlaffen zu haben. Doch habe fie bamals noch nicht geahnt, wie entfeklich ernft es ibm mit feiner Lebensfurcht und ber Klucht bor bem vermeintlichen Schicffal gewesen fei. Ihn, ben alten Freund und Bewissengrath beg Saufes. babe fie nicht einweihen durfen, Chlodwig habe ihr ein beiliges Beriprechen abgenommen, gegen Niemand ein Wort davon zu fagen. Und nun, da fie fich ber hoffnung hingegeben, eine Reife in den Suden werde alle Schatten gerftreuen -

Sie brach in Thränen aus. Der alte Arzt drückte ihr wiederholt die Hand und sagte die üblichen Gemeinsplätze. Endlich verließ er sie. Die beiden Dienerinnen, die jett erst von ihm ersuhren, was geschehen, da sie den schwächen Hall des Schusses nicht gehört hatten, stürzten mit lautem Wehklagen herein und geberdeten sich wie unssinnig; sie hatten den gütigen Herrn vergöttert. Das machte die Herrin vollends starr und stumm. Sie wies die sassungsloß Jammernden endlich hinaus, und nachdem sie noch einen letzten Blick auf das blasse Gesicht geworfen

hatte, verließ fie felbst das unheimliche Zimmer.

\* \*

Sie war aber noch nicht lange in ihrem so harmos nisch ausgestatteten Gemach mit dem Streit in ihrem Innern allein geblieben, als drunten die Hausglode erklang. Es mochte neun Uhr sein, auf ber Straße war noch Leben. Wer aber sollte jett noch Einlaß begehren, ba der Medicinalrath versprochen hatte, vor morgen früh Niemand von dem unseligen Ereigniß ein Wort zu sagen?

Die Alte trat herein und berichtete, ein Frauenzimmer begehre die gnädige Frau zu sprechen, sie musse um jeden Preis heute noch zu ihr, ihren Namen habe sie nicht fagen wollen, und ein dichtes, schwarzes Tuch, das sie um den Kopf gewickelt, habe es unmöglich gemacht, sie zu erkennen, obwohl ihr die Stimme nicht ganz fremd vorgekommen.

Sie könne Niemand sehen, versetzte Gina rauh, Niemand! Am wenigsten eine ganz Unbekannte. Da ging die Thür leise auf, und die verhüllte Gestalt trat hastig ein, blieb aber an der Schwelle stehen, da eine gedieterische Bewegung der Frau sie abwehrte. Was wollen Sie? Wer sind Sie? — Nur zwei Worte! stammelte es unter der Umhüllung. — Gina suhr zusammen. Sie wußte, wer noch ein Recht zu haben glaubte, zu dieser Stunde hier einzudringen. In der Verwirrung des Augenblicks winkte sie der alten Dienerin, hinauszugehen. Kaum war dies gesichehen, so ließ die Verhüllte ihr Tuch vom Gesicht salen und starrte mit entgeisterten Augen der Frau entgegen.

Ist er tobt? Sagen Sie, ist er tobt? Wo — wo

ift er?

Ihre Blicke irrten durch das Jimmer, dann nach der Thür, und, wie hellsehend sich plöglich dorthin wendend, wo sie die Antwort auf ihre Frage mit Händen greifen mußte, stürzte sie nach der Schwelle des Arbeitszimmers, riß die Thür auf und brach drinnen mit einem erstickten Schrei zusammen.

Dann ward eine tiefe Stille. - -

Gina war ans Fenster getreten und hatte mit umschleiertem Blick und Sinn zum himmel emporgestarrt, an welchem sich die Herbstwolken jagten. Sie zürnte auf sich selbst, daß sie so schwach gewesen war, dies Weib nicht unerbittlich von ihrer Schwelle zu weisen. Und jetzt warum rief sie sie nicht zurück? Warum duldete sie, daß fie fich einen Plat bei bem Tobten anmaßte, ber ihr nicht gebührte? Es war nur ber tiefe Widerwille gegen bas verachtete Geschöpf, ber fie immer noch jaubern ließ, wie-ber in ihre Rahe zu treten.

Doch fiegte enblich ihr Stolz und Unmuth. Sie ging ins Zimmer, wo der Todte lag. Das unglückliche junge Weib war neben seinem Lager zusammengebrochen und hielt die kalte linke Hand in ihren beiden, die Augen

feft gegen die schmalen Finger gepreßt.

Als fie fich an ber Schulter berührt fühlte, fuhr fie in die Höhe und hob ein in Thränen gebabetes Geficht zu ber geftrengen Geftalt empor, die mit steinernen Zügen

por ihr ftand.

Stehen Sie auf! hörte sie ihre Feindin sagen. Sie haben schon zu lange meine Geduld mißbraucht. Gehen Sie und laffen Sie sich nie wieder vor mir bliden. Und wenn Sie so herzlos und übermuthig sein sollten, Gerüchte zu verbreiten, als ob Sie mit diesem Unglud in irgend

welchem Bufammenhang ftunben -

Die Thranen bes jungen Weibes verfiegten ploglich. Aber fie erhob fich nicht vom Boden. Sie benken niedrig von mir, gnabige Frau, fagte fie leife, aber bestimmt. 3ch tann es Ihnen nicht verübeln. 3ch habe Sie fchwer beleibigt - oh, und mehr! 3ch habe Ihnen das einzige Slud geraubt, bas Ihnen theuer fein mußte. Denn mas ift Alles, mas Sie fonft haben mogen, gegen biefen Mann! D, er war ein Mensch, wie es keinen zweiten giebt; wer ihn tannte, wurde mich nicht verachten, wenn er unfer Bebeimnig wußte. Aber daß ich es huten werbe, wie mein Beiligstes, bas brauchen Sie mir nicht auf die Seele au binden, anadige Frau. D, durft' ich, wie ich wollte, mein Mund murde bald für alle Ewigfeit ftumm werden. Aber er hat es mir befohlen, ju leben, und mas er gewollt hat, war immer das Rechte. Ich aber -- Sie blicken mich fo entsetlich an - Sie haben Recht, ich bin's ja, die ihn getödtet hat, ich gang allein. Ich liebte ihn gu febr, ich bedachte Nichts, als daß ich ihn froh und glicklich

machen mufte, und ba hab' ich eine Sunde begangen, inbem ich Ihnen nahm, was nur Ihr Gigen fein follte. Das ftraft nun Gott durch feinen Tob - ach, aber nicht an mir allein, an uns Beiben. Denn Sie werben es immer mehr empfinden, je langer er todt ift und nicht wieder fommt: mit ihm find alle Freuden dabin! Richts tann uns auch nur einen Blid, ein Wort von ihm erfeten, alle Schätze der Welt, alles Mitleid der Menschen wird Sie nicht entschädigen für das, was Sie durch mich verloren haben. Und barum thun Sie mit mir, was Sie wollen. schlagen Sie mich, treten Sie mich mit Füßen, laffen Sie mich Ihre Magd fein und die harteste Arbeit thun — die Schuld kann ich Ihnen nie abzahlen. O, er war folch einziger Mensch! — Ihre Stimme brach, fie warf fich über den Todten bin und schluchzte, wie wenn ihr bas Berg aus dem Leibe brechen wollte. Auf einmal mandte fie fich wieder zu Bina. Wenn Sie ein menschliches Gemuth haben, rief fie außer fich, fo tobten Sie mich. Es ist zuviel, es ift über meine Rraft. Dort - bort lieat die Vistole — ich bitte, ich beschwöre Sie —

Sie wollte, auf dem Teppich fich windend, die kleine Waffe ergreifen, da fühlte fie fich von Gina's Armen mit fanfter Gewalt aufgehoben. Armes Weib! flufterte die strenge Frau, du sollst leben und unglücklich sein, wie ich. Wir haben alle gefehlt, bas Leben muß unfere Bufe fein. Und nun geh. und nie - nie wollen wir uns wieber begegnen.

Sie hatte fie mährend diefer Worte immer fester an fich gezogen; jeht berührte fie mit ihren Lipben leife bie Stirnhaare des fieberhaft schauernden jungen Weibes und ließ sie dann aus ihren Armen. Die Traud glitt an ihr hinab und haschte im Fallen ihre Sand, die fie leidenschaftlich an ihre Lippen jog. Sie stammelte ein paar verworrene Worte. Dann erhob sie sich rasch und schwankte aus bem Rimmer.

Jahre find vergangen. Gina hat das Ungludshaus verlaffen und in eine ftille Wohnung nahe dem Friedhof ibr einfames Leben geflüchtet, bas nur noch einen gedämpften Glang verbreitet. Sie ift noch von ihren Runftwerten, iconen Balmen und Buchern umgeben, und ihre Freunbinnen tommen zu ihr, um Dichter und Denker mit ihr aemeinsam au ftudiren und fich an ber harmonie ihres Befens zu erfreuen, Die fie auch aus bem ichweren Lebensfturm gerettet hat. Man bewundert noch immer ihr edles Beficht, bas jest, ba ihr haar einen filbernen Schimmer hat, fast jugendlicher ericheint, ja fogar Mannern noch gefahrlich zu werben vermag. Sie aber halt fich mit fanfter Entfagung von der Welt gurud, und die alte Dienerin, wenn fie reben burfte, murbe gestehen muffen, bag ihre Rube bei Tage mubiam errungen und ihre Nachte fchlaflos finb.

Die Copie ber himmlischen und irbischen Liebe hat fie in die ftabtische Gemälbesammlung gestiftet, die fie niemals betritt. Ob ihr Schickal über die Deutung des geheimnisvollen Bilbes fie eines Bessern belehrt haben mag?

## Poris Sengeberg.

(1887.)

Gegen Ende ber fiebziger Jahre hatte ber fleine Badeort R\*\*\*, im mittleren Deutschland gelegen, ploglich einen

ungeahnten Aufschwung genommen.

Jahrzehntelang waren zu der heilsamen Salzquelle nur Leidende aus der näheren Nachbarichaft gewallfahrtet. tleinbürgerliche Leute mit beschränkten Mitteln, schwachbrüftige Schullehrer, bleichfüchtige Fräuleins, die ihr Schookhundchen ober ihren Kanarienvogel mitbrachten. Subalternbeamte, die fich einige Wochen lang von übereifriger Bureauarbeit in biefer reinen und milben Waldund Wiesenluft erholen wollten. Denn bas kleine Reft, bas fich langfam vom Marktfleden jum Städtchen vierten Ranges emporgearbeitet hatte, war lieblich gelegen an einem fanft bahingleitenden Fluffe, beffen anderes Ufer von leichtgeschwungenen hügeln eingesäumt und gegen die Nordund Oftwinde durch einen Rrang von Gichen- und Fichtenhainen geschützt mar. Bon ben Beiltraften ber Quelle fbrach man ohne Ueberhebung, ja Diejenigen, die mit der Beit fortgeschritten waren, fogar mit bedeutsamem Lächeln und Achielzuden. Zulett hatte fich auch die Rurverwaltung, an beren Spike ber Burgermeifter ftand, barein ergeben, unter den wohltbätigen Elementen, denen fie den bescheidenen

Flor ihres Gemeinwesens verdankte, der trefflichen Luft ben Borrang einzuräumen und auf die Bade- und Trinkanstaten, die deutliche Spuren des Berfalls trugen, teine sonderliche Pflege zu verwenden, sofern dem Stadtsfäckl irgend welche erhebliche Ausgaben baraus erwachsen wären.

Dies Alles mar nun auf einen Schlag anders geworben. Eine reiche und vornehme Dame, durch irgend einen Bufall hieher verschlagen, hatte einem feche Wochen langen Gebrauch bes Waffers die völlige Wiederherstellung ihrer schwer erschütterten Gesundheit zu danken gehabt. nachfte Folge bavon mar, bag ihr Argt, ber querft ungläubig den Ropf geschüttelt hatte, burch einen berühmten Chemiter eine neue Analyse ber Beilquelle anftellen ließ, beren Refultat alle Erwartungen übertraf. Es ergab fich eine Busammensetzung ber feltenften und ersprieglichsten Art, bei welcher das Salz nur die gröbere Grundlage bilbete, und außer ben wichtigeren Glementen wies bie lange Tabelle noch "Spuren" ber mundersamften Minerale und Metalle auf, beren Ginflug auf Blut und Rerven awar nicht handgreiflich nachzuweisen ift, barum aber nicht minder mobilthätig auf die Phantafie der leidenden Menfchbeit zu wirken pflegt.

Als nun der nächste Sommer kam, wurde das besicheidene Städtchen dergestalt von heilungsbedürstigen Bessuchern überslutet, daß es in der ersten Betäubung seiner jungen Berühmtheit kaum froh zu werden vermochte. Es sehlte nicht nur an Quartieren und behaglicher häuslicher Einrichtung derselben, die den Bedürsnissen verwöhnterer Gäste genügt hätte: auch die kleine Trinkhalle verwochte den Andrang nicht zu sassen, und das Duzend verwahrslofter Badezellen war dis in die Nacht hinein von unsgeduldig Harrenden belagert. Der verehrliche Kurvorstand, so sehr er Ansangs über den neu ausgegangenen Glücksstern frohlocht hatte, war gegen Ende der Saison von Herzen froh, seiner ausreibenden Thätigkeit überhoben zu sein, und seierte die Abreise des letzten Badegastes im vors

nehmsten Gasthose der Stadt durch ein Festmahl, bei welchem das Wonnegesühl, nun endlich wieder ausathmen zu könnnen, in den verschiedensten Tonarten zu Worte kam-

Nur der Bürgermeister, der als ein pflichttreuer und weitblidender Mann weniger an feine Bequemlichkeit, als an die Butunft bes ihm anvertrauten Städtchens bachte, ftimmte in den Jubel über die nun dahinten liegende Laft und Mühe nicht ein. In einer fraftigen Rede ertlarte er, bak man an Nichts weniger benten burfe, als fich auch jest nach altem Berkommen einem behaglichen Winterschlafe zu überlaffen. Bielmehr feien fofort die ruftigften Unstalten zu treffen, um der Wiedertehr abnlicher berworrener und verlegentlicher Zustande vorzubeugen. neue Trinkhalle muffe gebaut, das Badehaus grundlich erneuert und ermeitert, die fleine Anlage für die Spazierganger viel weiter ben Alug binab ausgedehnt werben. Seien die Mittel dazu nicht parat, fo durfe man bor einer Unleihe nicht zurückschrecken. Gelte es boch nicht nur, Die Ehre ihrer Stadt zu retten, sondern auch dafür zu sorgen, baß, wenn es nach bem bobularen Ausbrud Brei reane. man um den Löffel nicht verlegen fei.

Diefes fraftige Wortchen ichlug durch, und ehe noch der November herankam, hatte man bereits die ersten Schritte jur Berwirklichung bes großen, zeitgemäßen Unternehmens gethan. Als eine befondere Bunft des Blucks burften es die Bater ber Stadt betrachten, daß es gelang, einen jungeren Architetten ju gewinnen, ber ichon in einem anderen, weit ansehnlicheren Kurort sein Talent bewährt und Erfahrungen gesammelt hatte. Die Blane, die er der Rurverwaltung vorlegte, fanden die allgemeinste Billigung, zumal der Roftenanschlag fich in mäßigen Grenzen bielt und alles ichon Vorhandene aufs Geschickteste bei ben Reubauten verwendet werden sollte. Da der junge Mann überdies für den gangen Winter von anderen Auftragen frei war und fich ausschlieklich den Vorarbeiten widmen tonnte, bis das Frühjahr ben eigentlichen Beginn bes Werkes gestattete, herrschte bei dem definitiven Abschluß bes Bertrages und ber Inpflichtnahme bes Architekten im Rathausfaale bie einmüthigfte Befriedigung.

Rur auf der Stirn des Bürgermeisters schwebte noch eine leichte Wolke, selbst nachdem die Plane schon unterschrieben und der Bertrag rechtskräftig geworden war.

Wir haben am Ende doch die Rechnung ohne den Birth gemacht, fagte er mit nachbrudlichem Ernft, und ich felbst habe mir's vorzuwerfen, daß ich einen wichtigen Bunkt nicht früher in Ueberlegung nahm. Auch von den Berren Collegen hat teiner baran gebacht, bag bem Blane gemäß die neuen Unlagen fich bis bicht an die Balbbloge beranziehen follen, auf welcher bas Saus bes Fraulein Sengeberg fteht. Run haben wir, als wir bem Fraulein ben Grund und Boben abtraten, ausbrücklich in bie Claufel gewilligt, bak im Umfreis von hundert Schub rings um ihr Eigenthum fein Gebaube aufgeführt und teine Strafe durch den Wald gelegt werden follte. Ihnen Allen ift der menichenfeindliche Charafter der Dame befannt. Wenn ich auch nicht zweifle, bag wir bas Recht ber Erpropriation in Anspruch nehmen konnten, so ift es boch mit jener Claufel eine fatale Sache, und falls die Eigenthumerin es auf einen Brozest ankommen laffen follte, tonnten wir damit in des Teufels Rüche gerathen, ich meine, beften Falls fo lange mit der Entscheidung bingehalten werben, daß auch die nächste Saifon noch Alles in dem bisherigen verrotteten Buftande fande.

Hierauf entstand eine ziemlich lange nachdenkliche Paufe, in welcher die Bäter der Stadt ihre haupter schüttelten, sich räusperten ober aus ihren Tabatsbosen ein oft bewährtes Mittel zur Aushellung ihrer Gehirne

holten, das aber diesmal zu versagen schien.

Der junge Architekt, ber, ben Kopf in die Hand gesftütt, finnend auf die Stelle des Situationsplanes geblickt hatte, wo jenes Häuschen mitten im Walde eingezeichnet stand, erhob jett seine hellen Augen zu dem Vorsitzenden und fragte mit ruhiger Stimme: Wer ist dieses Fräulein Sengeberg?

Der Bürgermeifter zuchte die Achseln und trommelte mit den Fingern auf dem blauen Umschlag des vor ihm liegenden Actenftuces.

Ja, wer bas fo genau mußte! werther Berr, fagte er mit einem ftillen Ingrimm, ber auch auf ben Gefichtern ber Beifigenden am grünen Tische wetterleuchtete. haben uns bamals überrumbeln laffen, und ich felbft trage die Hauptschuld, da mich die ficheren Manieren und die gemeffene Söflichkeit ber Dame bestachen. Bor brei Jahren fam fie ber, mit einem franklichen, etwa zweijährigen Anabchen, das - wie fie angab - das Kind ihrer verftorbenen Schwester sei und fich bier traftigen follte. Roch nicht vierzehn Tage waren vergangen, fo fragte fie bei mir an, ob jenes abgeholzte Viered im Walde zu verkaufen fei. Sie habe Luft, fich bort anzufiedeln, da unfer Klima dem Rleinen fo trefflich anschlage. Ich hatte bamals genauere Erfundigungen einziehen follen. Da ich aber gerade ben Ropf mit anderen Dingen voll hatte - unfere Alukregulierung war eben im Gange -, die Fremde auch jeden Preis für ben tahlen Bled ju gahlen fich erbot und ihre Papiere in Ordnung waren, fo wurde ber Sandel furzer Sand abgeschloffen, und auch an jener Claufel, auf ber fie bestand, nahm ich keinen Anstog. Sie wird ohne Zweifel nerventrant fein, bacht' ich, und will Ruhe um fich berum haben. Meiner Frau freilich mar die Sache nicht geheuer. Es wird mit dem Kinde nicht feine Richtigfeit haben, meinte fie, und bie hochmuthige Berfon weiß, mas fie thut, wenn fie fich mit dem lebenden Zeugniß ihrer Berirrung in die Ginfamteit gurudgieht. Auch beschloffen sammtliche ehrenwerthe Damen unserer Stadt, falls die neue Mitburgerin Bifite machen follte, fie mit eifiger Burudhaltung zu empfangen und es von ihrem übrigen Betragen abhängen ju laffen, ob fie ben Befuch überhaupt erwidern wollten. Sie famen aber gar nicht in Diefe Berlegenheit. Denn bas Fraulein, bas fofort jum Bau ihres bauschens schritt und basselbe schon um Weihnachten bezog - die Mittel hatte fie, die Arbeit um jeden

Breis au beschleunigen, - nun, seit jener Zeit hat fie ihren eigenen Grund und Boben nicht mehr verlaffen, außer um den Aleinen spazieren zu führen, wobei fie fich recht gefliffentlich immer die Wege und Tagesftunden ausfucht, wo fie ficher fein tann, den wenigsten Menfchen gu begegnen. Ihren Saushalt führt fie felbft mit Gulfe einer alten Dienerin, die fie mitgebracht hat, und die womöglich eine noch menschenseindlichere Miene aufsteckt, als ihre Berrin. Sie tonnen benten, bak unfere fammtlichen Damen wie ein Mann gegen fie verschworen find, und daß Unfangs die fabelhaftesten Gerüchte über das unheimliche Befen curfirten. Bald follte fie den Bater ihres Kindes vergiftet haben, bald die abgedantte Geliebte eines hohen Berrn fein: bann wieder faate man ihr nach, fie fei mit bem Beitstang behaftet und muffe einen unbelauschten freien Plat haben, um fich auszutoben, wenn fie einen Anfall betomme. Daß fie nicht zur Rirche geht, nicht einmal um Oftern jum Abendmahl, auch bei jufalligen Begegnungen auf ihren Spaziergangen einen Brug nur mit nachläffigem Ropfniden erwidert, hat fie nun vollends in den Ruf einer bojen, heimtudischen Gemuthsart gebracht, womit man freilich nicht zu reimen weiß, daß fie teinen Bettler unbeschentt läßt und daß eine gange Schaar armer alter Beibchen und brefthafter Aruppel regelmäßig alle Monat eine reichliche Gabe von ihr empfängt. Dieselbe wird freilich ftets durch die Gitterthur ihrer Umgaunung hinausgereicht, benn ins Innere ihres Gartens und Saufes barf Riemand einen Jug fegen, und ben Bertehr mit ber Stadt, zum Gintaufen von Lebensmitteln ober fonftigem Bedarf, beforgt ausschließlich die alte Josephe. Da fie aber in ben drei Jahren ihre Steuern richtig bezahlt hat, auch sonst die schärfften Spuraugen auf ihrem Wandel fein verdächtiges Flecken entdeden konnten, haben wir uns endlich daran gewöhnt, die unheimliche Einfiedlerin fich felbft und ihrem Gewiffen ju überlaffen, fo daß auch bei unseren großen neuen Planen dieses mögliche Sinderniß mir erft fo spat aufs Berg fiel. Sagen Sie aber felbft, werther Herr, ware es nicht eine verwünschte Geschichte, wenn fie Einspruch thate, weffen man fich von einer so

schrullenhaften Person gar leicht zu versehen bat?

Wieder flog durch den niedrigen, altersgebräunten Rathhaussaal ein Engel, den auch die hier und da ausgestoßenen Seufzer der schwerbekummerten Herren nicht zu verscheuchen vermochten.

Der Baumeister aber, dem ein frischer, unbekümmerter Lebensmuth aus den Augen leuchtete, erhob fich endlich von seinem Sig, faltete den Situationsplan sorgältig zu-

fammen und fagte gelaffen:

Meine sehr geehrten Herren, ich erlaube mir den Borschlag zu machen, daß man vor allen Dingen versuchen soll, ob es zwischen der Stadt und dieser sonderbaren Dame nicht zu einem gütlichen Bergleich kommen möchte. Bielleicht, wenn sie unsere schönen Pläne sieht und man ihr vorstellt, welch ein stattliches Ansehen die Anlagen am Flusse durch die neuen Bauten und Parkwege gewinnen werden, läßt sie sich dazu bestimmen, freiwillig von ihrem Rechte zurüczutreten, zumal es doch unsicher ist, ob sie auf gerichtlichem Wege ihren Anspruch zu behaupten vermöchte. Wenn die Herren Richts dagegen haben, würde ich mich erbieten, vorläusig einmal bei der interessanten Menschenseindin auf den Busch zu klopsen und Ihnen über den Ersolg meiner diplomatischen Sendung alsbald Bericht abzustatten.

Ein Murmeln der lebhaftesten Befriedigung lief durch die Bersammlung. Aller Augen hingen an dem Sprecher mit sichtlichem Wohlgesallen, dem der alte Badearzt in seiner jovialen Manier zuerst Ausdruck gab, indem er sich ebenfalls erhob, dem kühnen jungen Mann die Hand über den Tisch hinreichte und mit seinem gemüthlichen Lachen aus der altmodischen hohen Cravatte hervor zu ihm sagte: Das ist einmal ein gescheites Wort, junger Freund! Ich wette, daß Sie mit Ihrem trausen Haarbusch und rothen Bacen in einer Viertelstunde mehr bei dieser verrusenen Waldnumphe ausrichten, als die ganze Kurverwaltung,

wenn sie vierzehn Tage lang das verwunschene Schlösichen belagerte. Aber sehen Sie sich vor, daß Sie nicht selbst verzaubert werden. Ich habe das Fräulein nur ein paarmal gesprochen, als sie mich ganz zu Ansang wegen des Kindes consultirte. Sie hat Augen, mit denen sie schon manches Unheil in der Welt angestistet haben mag, weß-halb es auch unserer Damenwelt nicht zu verdenken ist, daß sie ihr von Ansang an nicht besonders grün war.

Sengeberg ift ihr Name? fragte ber Architett, ohne

auf ben Scherz einzugehen.

Fraulein Doris Sengeberg, verfeste ber Burgermeifter. Und hiermit ware benn unfere Sigung für heute geschloffen.

\* \* \*

Es war über dieser Berhandlung Mittag geworden. Der Architekt versügte sich in den Gasthof, wo er an der Table d'hôte Theil nahm, und dann nach seiner Wohnung. Er hatte sür den ganzen Winter zwei Zimmer bei einer kinderlosen Wittwe gemiethet, die des unverhofften Berdienstes in der todten Jahreszeit froh war. Ihr neuer Miether mit dem guten, offenen Gesicht und den treuberzigen Manieren hatte sosort ihr Herz gewonnen, und nur in den einen Umstand konnte sie sich nicht recht sinden, daß er ein so kerngesunder junger Mann war, bei dem die vielen kleinen pstegsamen Ausmerksamkeiten, mit denen sie ihre leidenden Inwohner zu umgeben gewohnt war, in keiner Weise angedracht schienen.

Er hielt nicht einmal einen Mittagsschlaf, sonbern seigte fich sogleich wieder an den Zeichentisch in dem größeren Zimmer, um an den Detailplänen des Kurhauses, mit denen er noch nicht völlig im Reinen war, noch eine Weile au geichnen, da ihm die Sonne so freundlich in die

tleinen Tenfter ichien.

Die mißliche Sendung, zu der er fich erboten, hatte ihn noch keinen Augenblick beunruhigt, er fühlte aber auch keine sonderliche Reugier, die Bekanntschaft des geheimnißs vollen Fräuleins zu machen. In seiner einsachen, reins

gestimmten Seele berrichte die Leidenschaft für seinen Beruf fo ausschließlich, daß er achtundzwanzig Jahre alt geworden war, ohne eine andere Sehnsucht zu kennen, als nach einem schönen, großen Bauplag und einem tunftbefliffenen Bauherrn, der ihm Bollmacht gabe, etwas ausbundia Berrliches gang nach feinen eigensten Ibeen barauf auszuführen. Selbst in Italien, bas er ein Jahr lang burchwandert hatte, war ihm nichts Menschliches augestoken. An den imposantesten Römerinnen, elegantesten Mailanderinnen und zierlichsten Benezianerinnen waren seine Augen tühl vorübergeschweift, um besto gärtlicher an den Façaden Bramante's und Palladio's hängen zu bleiben. Nun war ihm durch den Auftrag der Kurverwaltung eine Aufgabe fo gang nach feinem Sinne geftellt worden, bag er Tag und Racht von nichts Anderem traumte, als wie er mit ben ihm gewährten bescheibenen Mitteln bennoch Etwas zu Stande bringen könne, was ihm Ehre machte.

Erst als die Sonne hinter ben hohen Dächern ber gegenüberliegenden häuser versant, suhr es ihm plöglich durch den Kopf, daß er heute noch den Besuch bei der menschenseindlichen Dame zu machen habe. Bedächtig spülte er den Tuschpinsel aus, nahm seinen hut und machte sich

auf ben Weg.

Er hatte nicht weit von seiner Wohnung, die ziemlich am Ende des Städtchens lag, zu dem Kurgarten, der mit seinen entblätterten Ahornbäumen und leeren Bänken jett einen tristen Anblick gewährte. Auf dem Fluß aber lag noch ein wenig Sonnenschein, und die Hügel am jenseitigen User mit ihrem Fichtenwald, zwischen dessen schwarzen Massen die Eichen ihr goldbraunes Laub noch seschielten, hoben sich in einer kräftig bewegten Linie von dem kalten Silbergrau des Herbstimmels ab. Bor dem niedrigen, langgestreckten Tempelbau der Trinkhalle mitten im Kurgarten stand der junge Meister tiessinnig still, betrachtete zum zwanzigsten Male den vorspringenden plumpen Porticus mit den rissigen Holzschen und dem morschen Siebel, der von einem Krähenschwarm belagert war, und führte einmal

wieder in Gedanken sein eigenes zierliches Gebilde an dieser Stelle auf, im hohen Erdgeschoß die bequemen Babezellen, barüber auf luftigen eisernen Pilastern ruhend die schön gegliederte Halle, in deren Mitte die Quellnymphe ihren Sit erhalten sollte, dahinter den geräumigen Saal, an den sich kleinere Gemächer für die Berwaltung und Bedienung anschlossen. Schon sah er das Ganze in einer späteren Zeit, wenn die Mittel reichlicher sließen würden, mit Fresken und Bildwerken aller Art geschmückt und genoß einen Augenblick jener stillen und tiesen Genugthung, mit welcher der Schöpfer am siebenten Tage seine Welt betrachtete und selbst gestehen mußte, daß "Alles

febr aut" fei.

Als er bann aber feinen Weg fortfette, bem Balbe au, der die Auranlagen begrenzte und nun jum Theil in ben neuen Plan mit hineingezogen werden follte, murbe feine freudige Stimmung ein wenig gedämpft. Sier, mitten in dem Terrain, das bis jest von niederen Gichen und Birten bestanden war, follte das neue Rurhaus erbaut werben, ein stattliches Botel mit einem iconen Conversationssaal und von einem Aussichtsthürmchen überragt, auf beffen anmuthige Form ber junge Deifter fich etwas gang Befonderes au Gute that. Der Saulengang aber. ber biefes haus mit der Trinthalle verbinden und dem gangen weiten Blak den greitektonischen Abschluß geben follte, war von den sparsamen Batern der Stadt ohne Erbarmen gestrichen worden, obwohl der Badearzt selbst eine Bandelbahn für Regenzeiten als etwas bochft Bunichenswerthes befürwortet hatte. Man muffe fich, hieß es, einftweilen nach der Dede streden, und so hatte der Architekt auf diefen feinen Lieblingsgedanten mit ftillem Seufzen verzichten muffen.

Um so leidenschaftlicher hielt er an allem Anderen seft, was er mit so festen, sarbigen Zügen auf dem großen Plan hingezeichnet hatte, und da er jetzt daran dachte, daß durch den Einspruch einer einzigen Person das Werk beeinträchtigt oder doch verzögert werden könnte, fühlte er cinen Haß gegen diese Unbekannte in seinem Herzen entsbrennen, dem er in heftigen Stößen gegen das welke Laub zu seinen Füßen Luft zu machen suchte. Dann mußte er wieder über sich selbst lächeln, daß er sich nicht zutraute, mit dieser Gegnerin sertig zu werden. Er stand still und überlegte, ob es nicht klüger wäre, zurückzugehen und die Pläne zu holen. Angesichts dieser sorgfältig ausgeführten Entwürfe könnte doch selbst das menschenseindlichste Gemüth unmöglich an grillenhaftem Eigenfinn sesthalten. Dann aber beschloß er, dies letzte Mittel auszusparen, salls der erste Sturm abgeschlagen würde, und betrat nun in etwas gleichmüthigerer Stimmung den gelichteten Walb.

\* \*

Ein schmaler, vernachläffigter Pfad führte unweit des Fluffes durch den verwilberten Sain, um den es nicht Schade mar, wenn er abgeholzt und in einen Garten um das neue Kurhaus herum verwandelt wurde. Seit vielen Jahren war Richts geschehen, um den Wuchs der zu bicht gepflanzten Stämme zu förbern, das Unterholz hatte luftig wuchern dürfen, und abgestorbene Wipfel waren nicht entfernt worden. Bald aber hatte der Wanderer die Region des Nadelholzes erreicht, die das Buchenwäldchen begrenzte und von welcher aleichfalls ein Theil in die neue Anlage hineingezogen werden follte. Nun mufte er dem "verwunschenen Schlöfichen" nabe fein, und ba er ben Blan gut im Ropfe hatte, fcblug er einen engen Seitenweg ein, auf dem nicht zwei Menschen neben einander hinschreiten tonnten; und richtig hatte er fich nicht fünf Minuten lang burch die nebelfeuchten Zweige hindurchzuwinden, als er fich schon am Ziele seiner Wanderung fah.

Die Waldblidge, auf der die Fremde sich angesiedelt, war ein ziemlich regelmäßiges Rechtect, das er auf hundert Fuß in der Breite und hundertundsunfzig in der Länge schätzte. Obwohl es aus dem Fichtenwalde so scharf herausgeschnitten war, daß die Stämme einen natürlichen Zaun bildeten, war das Grundstück doch noch mit einem dichten

Stadet unbehauener Pfähle umhegt, die in Mannshöhe durch ein derbes Flechtwert verbunden waren. Ziemlich in der Mitte stand ein Haus, ein hohes Erdgeschoß, aus Bruchsteinen ausgesührt, das ein niedrigeres, ganz mit Schiefer gepanzertes oberes Stockwert trug, drei Fenster in der Front, durch ein weit vorspringendes Dach gegen Winterstürme und Schloßenwetter geschützt, wodurch freilich auch mehr als gut war der Sonne der Zutritt gewehrt wurde. Es glich einem Gesicht, dessen Augen sich hinter start überhängenden buschigen Brauen verstecken. Recht eine Behausung für eine Menschenseindin! sagte der Architelt für sich hin.

Er war an ben Zaun getreten und spähte scharf burch eine Lücke in das Innere des verschanzten Gebiets. Born zog sich ein Gärtchen hin, jest bis auf einige reisgebräunte, halbbürre Malwen und Sonnenblumen ganz schmucklos. Doch war es in regelmäßige Beete abgetheilt und mochte sich im Sommer nicht übel ausnehmen. Hinter dem Hause schien sich ein Küchengärtchen über den noch übrigen Kaum auszubreiten. Doch war dies aus der Form nicht genau zu erkennen, zumal die Ausmertsamkeit des Spähers durch die lebendige Staffage des herbstlichen Einöbhoses in Ans

ibruch genommen wurbe.

Eine schlanke weibliche Gestalt war nahe beim hause an einem runden Beet beschäftigt, einige hochstämmige Rosenbäumchen von den Stöden zu lösen und behutsam zur Erde zu biegen, um sie dort mit kreuzweise gesteckten Pflöden zu besestigen und darauf mit den abgeschnittenen Fichtenzweigen, die ein kleiner, etwa fünfjähriger Knabe ihr hinreichte, gegen den Winterfrost zu verwahren. Um die Beiden herum sprang ein häßlicher kleiner Spig so geschäftig, als wenn ohne seine Mitwirkung die Arbeit nicht von Statten gehen könnte. Eine langhaarige, schwarz und weiß gesteckte Ziege lief frei herum und weidete die Kräuter ab, die aus den abgeblühten Beeten hervorsproßten. Dazwischen sührte ein großer hahn mit glänzendem Schweif vier bis fünf hühner gravitätisch die schwalen Gartensteige

auf und ab, und auf bem einzigen Fleck, ben die Sonne durch eine Walblücke noch beschien, lag eine schlanke gelbe Kage und putte fich behaglich den Bart, die ganze kleine Menagerie in so friedlichem Einvernehmen, wie wenn sie sochen aus Roah's Arche wieder aus Trockene gekommen wäre.

Das Gesicht bes weiblichen Wesens tonnte der Lauscher nicht erkennen. Er sah nur, daß sie ein Kleid vom einsachsten Schnitte trug; das dichte braune Haar, das ihr beim Büden ties über die Stirn siel, war durch keinen Hut gegen die frische Abendluft geschützt, auch das Kind trug sein krauses Haar srei, und seine runden Wangen leuchteten röthlich, während es eifrig hin und her sprang, ohne einen Laut von sich zu geben, wie auch die verschiebenen Thiere sich ganz still verhielten und keines sich um das andere bekümmerte.

Plöglich aber murbe bas bundchen unruhig, bewegte heftig den Schweif, fpiste die Ohren und brach in ein aufgeregtes Bellen aus. Es hatte ben Fremden gewittert, und als diefer fich nun der Bitterthur naberte, die, mitten in der Berplantung angebracht, dem Drud feiner Sand nicht nachaab, tam ber fleine Bachter haftig herangejagt und fläffte ben Eindringling mit sornmuthiger Geberde burch die dunnen Gitterstäbe an. Die Bartnerin batte fich aufgerichtet, ber Knabe war zu ihr hingetreten und hatte fie an den Falten ihres Kleides gezuhft, im nächsten Augenblick, ba fie ihm ein Wort zugeraunt, sprang er nach bem Saufe bin, beffen Thur fich nach ber Seite öffnete, und tehrte alsbald jurud, an ber Sand eine große, hagere Berson, in welcher der Architett sofort jene Josephe ertennen mußte, die im Dienfte des Frauleins ben Bertebr mit der Menschenwelt vermittelte.

Er hatte Zeit, sie näher zu betrachten, während fie langsam, mit großen, männlichen Schritten auf dem breiten Gartenweg daherkam. Das gelbe, starkknochige Sesicht hatte einen harten, verdroffenen Ausdruck, und unter den grauen Augenbrauen bewegten sich ein baar starkgerötheter

Siber zudend wie bei einem Rachtvogel am hellen Tage. Die bunnen haare waren unter eine große weiße haube zurudgestrichen, die Aermel ihres dunklen Kleides bis über die spigen Ellenbogen aufgestreift.

Bu wem wollen Gie? fragte fie mit einer rauhen Stimme, Die wie eingeroftet Mang, als fie fich ber Gitter-

thur genähert hatte.

Er zog seine Karte hervor, auf welcher "Ulrich Horst, Architett", von einem Cirkel und Winkelmaß bekrönt, zu lesen war, und sagte, daß er im Auftrage der Kurverwaltung gekommen sei, Fräulein Sengeberg um eine ge-

fchaftliche Unterredung ju bitten.

Die Alte nahm die Karte, betrachtete den Besucher ein paar Minuten lang, ohne etwas zu erwidern, und drehte ihm dann den Kücken, um ihrer Herrin Bescheid zu bringen. Nach einer kurzen Unterredung kehrte sie zurück, öffnete mit einem kleinen Schlüssel die Gitterthür und verschloß sie sosort wieder, nachdem der Besucher eingestreten war.

Er hatte ein unheimliches Gefühl zu überwinden, als er, von dem unabläffig bellenden Hündchen begleitet, sich nun der Herrin des Hauses näherte und die Augen sämmtlicher lebender Geschöpse in dieser Waldeinsamteit mit unfreundlichem Ausdruck auf sich gerichtet sah. Das Fräulein war ruhig an dem Beete stehen geblieben, nur ein Wint mit den Augen hatte die Dienerin angewiesen, den Knaben ins Haus zu sühren. Ohne seinen Gruß anders als mit einem kaum merklichen Neigen des Hauptes zu erwidern, sah sie dem jungen Mann mit so abweisender Kälte gerade ins Gesicht, daß er all seinen heiteren Muth zusammennehmen mußte, um diesem Blick gegenüber seine Unbesangenheit zu bewahren.

Allerdings, folche Augen hatte er noch nicht gesehen, aber daß sie ihn "verzaubern" würden, machte ihm die geringste Sorge. Er gestand sich zwar, daß dieses ganz bleiche Gesicht mit der kräftigen, geraden Nase und der breiten, glatten Stirn von ungewöhnlicher Keinheit und

Groke ber Linien fei. Der ftarre Blid ber Augen aber. bie alle Dinge durch und durch zu schauen und Nichts eines langeren Berweilens werth ju finden fchienen, bagu ber bittere Bug um die blaffen, schöngeschweiften Lippen entbehrte fo fehr aller weiblichen Milbe und Anmuth, daß tein warmblütiger Mensch fich zu diesem "Bilde ohne Bnade" hingezogen fühlen tonnte.

Sie war nur von mittlerer Große, aber ihre auffallende Schlankheit und die Rleinheit des Ropfes auf den garten Schultern ließen sie eher groß erscheinen. Sehr ichön waren ihre Bande gebildet und trot ber rauhen Arbeit fo weiß, als hatten fie, ftatt Sade und Spaten in ber freien Luft, immer nur die Taften eines Rlaviers berührt. Der Anabe dagegen, den Ulrich nur einen Augenblick in der Rabe gefeben, war von derbem Gliederbau und für fein Alter fraftia entwickelt.

Noch hatte sie kein Wort an ihn gewendet. Auch während er fein Unliegen vortrug, verhielt fie fich völlig still, als höre sie Jemand in einer fremden Sprache reden. Er hatte, von ihrem Schweigen beklemmt, mit unficherer Stimme begonnen, mahrend er fich alle Muhe gab, bas, um was es fich handelte, in einem trocenen, geschäftsmäßigen Stil außeinanberzuseten. Von jener Claufel sprach er, die ihr ein aleichwohl nicht unverrückbares Recht gewährte, gegen die neue Schöpfung in ihrer Nachbarichaft Einspruch zu thun. Erlauben Sie mir nur, mein Fraulein, Ihnen durch eine kleine Stigge flar ju machen, daß zwischen ben projectirten Anlagen und Ihrem Befigthum immer noch ein Waldstreifen von gehn bis fünfgehn Meter Breite bleiben wurde. Da die Baume hier fo dicht ftehen, waren Sie durch eine undurchdringliche lebendige grune Mauer von dem neuen Rurgarten geschieden. Sehen Sie, hier er hatte ein großes Taschenbuch bervorgezogen und fing an, auf einem leeren Blatt mit raichen Strichen ben Brundplan zu zeichnen - bis hierhin wurden die neuen Anlagen reichen, - bier ift Ihre Brenge, und bier -

Bemuben Sie fich nicht weiter! unterbrach fie ibn.

indem fie ihre Sand abwehrend erhob. Ich febe gang flar, wie die Sache fteht, und wie Alles tommen wurde, baß ich endlich boch ber Gewalt weichen mußte, wenn ich auch versuchen wollte, das Recht, das mir vertragsmäßig augefichert worden ift, geltend zu machen. Ich ftebe allein und bin ein Weib. Es giebt immer weife und boch-Uingende Worte genug, mit denen die ftarten Manner Unrecht und Gewalt ju beschönigen wiffen. Da ware es eine Thorheit, die ich theuer bezahlen mußte, wenn ich mich gegen die Stadtbehörde, die mich hier verdrängen will, auf jene Claufel beriefe. Rur barein fann ich nicht willigen, daß ich hier fortleben foll, wenn das Getummel ber Rurgafte, ber Larm ber Rurmufit mir fo nabe rudt. 3ch habe mir mein Leben eingerichtet, wie ich es wünsche und brauche. Wenn ich hier nicht länger in Rube gelaffen werden foll, muß die Stadtbehörde mir einen Erfat ichaffen für bas, mas ich bier aufgebe.

Das Alles hatte fie mit einer kalten, fast verächtlichen Entschlossenheit hingeworfen, als ob sie längst auf eine ähnliche Zumuthung gesaßt gewesen wäre und überhaupt teine Unbill, die ihr geschehe, sie noch verwundern könne. Ihre Stimme aber klang nicht hart und dumpf, wie die ihrer Dienerin, sondern, so bestimmt sie sprach, mit einem

eigenen tiefen Wohllaut.

Die Thiere hatten sich inzwischen um sie herumgebrängt, die Ziege rieb ihre schwarze Nase an der herabhängenden linken Hand ihrer Herrin, die Hühner pickten dreist zu ihren Füßen nach verstreuten Samenkörnern, und der Spit stand mit dem Schweif wedelnd und sah ihr scharf nach den Augen.

Es versteht sich von selbst, mein Fräulein, hub der Architett wieder an, daß die Stadt zu jeder billigen Entsschädigung bereit ist. Wollen Sie nur die Gute haben,

Ihre Forderung zu machen.

Sie fann einen Augenblick nach.

Ich würde am liebsten gang von hier wegziehen, sagte sie, und eine finftere kleine Falte vertiefte sich zwischen Beuse, xxII. ben gerade gezeichneten Augenbrauen. 3mar fände ich schwerlich einen Ort, wo ich ficherer bavor mare, daß man nicht auch geschriebenes Recht zu umgehen suchte, sobalb es ben eigennützigen Intereffen Anderer bienlich ware. Aber ich entginge gern den neugierigen Augen der vielen fremden Menschen, die jeden Sommer hierherkommen, wenn ich es nicht bem Anaben schuldig ware, bier auszuharren, wo die Luft ihm fo beilfam ift. Er war febr gart, als ich ibn hierber brachte. Run bat fich feine Gefundheit fichtbar befestigt, und bis er in bas schulbflichtige Alter getreten, foll er fortfahren, fich unter ben hiefigen gunftigen Berhältniffen zu entwickeln. Die Stadtbehörde wird es baber billig finden, wenn ich verlange, daß mir an einem anderen, etwas abgelegneren Fled ber nächsten Umgegend dasselbe geboten werde, mas ich hier beseffen habe. Sollte ich in späterer Zeit auch da wieder aufgestört werden, so tann ich bann ohne Gefahr meinen Stab weiterseben.

Eine Pause entstand. Der junge Mann betrachtete unverwandt das blaffe, energische Gesicht des seltsamen Mädchens, dessen Züge er sich so sest einprägte, als ob er sie zeichnen sollte. Der Gedanke schoß ihm durch den Kops, wie es sich wohl ausnehmen müsse, wenn diese leise geschwellten Lippen, die beim Sprechen sich kaum öffneten, von einem Lächeln überslogen würden. Es war ihm un-

möglich, fich das vorzustellen.

Wenn ich Sie recht verstehe, mein Fräulein, sagte er endlich, so wünschen Sie, daß Ihnen an einem anderen Ort, den sie näher bezeichnen würden, ein eben so großes Grundstüd überlassen und Ihr Haus dorthin verpflanzt werden möchte. Es würde dies allerdings der Stadt erhebliche Kosten machen, da unsere Ingenieure noch nicht so weit sind, ein sertiges Haus aus dem Fundament zu heben, auf Walzen zu stellen und in einen anderen Grund und Boden einzusenten, und da die Neubauten schon so große Mittel in Anspruch nehmen, weiß ich nicht, wie die Väter der Stadt sich zu Ihrer Forderung stellen werden. Was an mir ist, soll jedensalls geschehen, den von Ihnen

vorgeschlagenen gutlichen Bergleich ihnen plaufibel zu machen. Nur bitte ich, mir den Ort zu bezeichnen, den

Sie für Ihr fünftiges Beim auserfeben haben.

Muß bas gleich heute geschehen? erwiderte fie. Ich war auf Ihre Mittheilung nicht gesaßt und bachte nie baran, daß es einmal so kommen könne. Sie werden mir wohl bis morgen Bedenkzeit gönnen. Jedenfalls können Sie den Herren sagen, daß ich, wenn man mich hier vertreibt, auß andere Ufer hinüberflüchten möchte, wo ich boch etwas sicherer bin, von ähnlichen Neuerungen zum Besten des Gemeinwohls unbehelligt zu bleiben.

Und er darauf: Ich werbe morgen Vormittag mir erlauben, Ihnen die Antwort der Stadtbehörde mitzutheilen. Hoffentlich lautet sie nach Ihren Wünschen. Haben Sie Dant, mein Fräulein, daß Sie mir das peinliche Geschäft durch Ihr Entgegenkommen erleichtert haben. Ich bedauere aufrichtig, daß ich der Ueberbringer einer unwilltommenen

Botichaft fein mukte.

Er nahm ehrerbietig ben Hut ab, verneigte sich, ohne daß sie seinen Gruß anders als mit einem kurzen Kopfnicken erwiderte, und schritt, von dem Spiz begleitet, der ihm zum Abschied nachbellte, der Gitterthür zu. Hier mußte er warten, dis die alte Dienerin mit dem Schlüssel nachkam. Er sah slüchtig zurück. Da trasen ihn noch einmal die räthselhasten, hellen Augen der stillen Gestalt, die regungsloß neben dem Rosenbeete stand, während der Anabe wieder zu ihr hingesprungen war und sie mit Fragen zu bestürmen schien, auf die sie keine Antwort gab. War es wirklich ihr Kind? Es glich ihr in keinem Zuge. Aber warum drehte sich dann ihr ganzes Leben nur um die Ershaltung des seinigen?

\* \*

Eine unheimliche Spannung löf'te fich von seiner Bruft, als die Gitterthür hinter ihm ins Schloß fiel und er nun den schmalen Waldpfad wieder zurückschritt. Hier unter den Zweigen war es schon ganz nächtig. Er beeilte

sich aber nicht, ins Lichtere hinauszukommen. Das blasse Gesicht schwebte ihm beständig vor mit einer geheimnißvollen Frage. Daß hinter diesem Räthsel nichts Alltägliches und Niedriges verborgen sei, stand ihm sest. Rach
und nach verwandelte sich sein neugieriges Interesse an
dieser ungewöhnlichen Erscheinung in ein warmes Mitgefühl. Herrgott! sagte er vor sich hin, welch ein Leben
in so jungen Jahren! Im Blockhaus eines amerikanischen
Urwaldes könnte sie nicht einsamer sein. Hossentlich ist
das Kind wirklich ihr eigenes, daß sie doch ein Katurrecht
darauf hätte, es zu lieben. Obwohl — wer weiß! Wenn
aus dem kleinen Gesicht ihr täglich die Erinnerung an ein
Unglück oder eine Schuld entgegenstarrt — Aber sie hat
jedensalls eine tapsere Seele. Sonst könnte sie die öben
Tage und schaurigen Rächte nicht überstehen. —

Als er nach ber Stadt zurücken, war die frühe Novembernacht schon hereingebrochen. Er ging schnurstracks nach dem Haufe des Bürgermeisters, es ließ ihm keine Ruhe, bis er die Sache ins Reine gebracht hatte. Zu seiner freudigen Ueberraschung fand er für die Forderung seiner Clientin ein offneres Gehör, als er gefürchtet hatte.

Die Sache wird fich zu beiberseitigem Bortheil arrangiren laffen, fagte ber praftische Dann. Sie wiffen, lieber Freund, daß wir in der letten Saifon große Roth hatten, unsere Babegaste unterzubringen. Da kommt uns das Baus bes Fraulein Sengeberg gang gelegen, jumal unter unseren Vatientinnen immer einige febr empfindsame Nerventruppel fich befinden, benen tein Quartier ftill und abgelegen genug fein tann. Die werden fich in dem Balbhaufe wie im Paradiese befinden, und wenn Sie sofort barangeben, die neue Einfiedelei auf dem noch auszusuchenden Plate aufzubauen, tann unfere verehrte Menschenfeindin schon im nächsten Frühsommer ihre Ueberfiedelung bewertstelligen. Beut Abend in der "harmonie" spreche ich die übrigen herren vom Magistrat und bem Rurvorstand. Da will ich ihnen die Sache vortragen und zweifle nicht an ihrer Buftimmung, fo daß ich Ihnen morgen fruh ben Bescheid für das Fräulein mittheilen kann. Ober wollen Sie nicht lieber selbst heute Abend in den rothen Löwen kommen und über den Erfolg ihrer diplomatischen Mission Bericht abstatten?

Ulrich entschulbigte sich mit bringender Arbeit. Die Detailplane mußten schleunigst beendigt, die Contracte mit ben verschiedenen Gewerbsleuten ausgearbeitet werden. Im Grunde hätte es damit keine solche Gile gehabt. Er sühlte sich aber nicht ausgelegt, sich unter die Honoratioren zu segen und ihre albernen Glossen über das einsame Fräulein mitanzuhören, das, mochte seine Bergangenheit auch dunkle Punkte enthalten, ihm jedensalls von höherer Art erschien, als die ehrenwerthen Gattinnen dieser kleinstädtischen Biedermänner.

Er saß dann bis tief in die Nacht an seinem Zeichentisch, ertappte sich aber mehr als einmal darauf, daß er statt der Gesimsprosile, die er noch ins Reine zu bringen hatte, einen Frauenkopf an den Rand stizzirte, der für ein gar nicht übles, nur etwas idealisirtes Porträt der Einsiedlerin gelten konnte. Dabei sprach er ihren Namen mehrmals laut vor sich hin: "Doris Sengeberg" und entwarf ein stilvoll verschlungenes D und S, als ob er durch eine solche mystische Beschwörung das Bild deutlicher in seiner Erinnerung zurüczurusen verwöchte. Hernach wischter Erilb und Monogramm sorgsältig wieder weg, stand vom Tische auf, öffnete ein Fenster und sah in die dunkse Gasse hinab, durch die ein rauher Wind segte, bis die wunderliche Aufregung von ihm ließ.

Unfinn! murrte er vor sich hin. Was hab' ich mit bieser Person zu schaffen? Sie ist weder hübsch noch liebenswürdig und sieht wahrhaftig nicht aus, als ob sie nach dem Mitgefühl irgend eines Menschen fragte! Wenn sie die Menschen entbehren kann, so ist das ihre Sache. Sie hat am Ende doch mit Gift zu thun gehabt! Nur Schade um den Jungen, der in dieser Mörderhöhle ause wächst.

Ein wenig verftimmt ging er endlich fchlafen. MB er am fruben Morgen aufwachte, war fcon ein Brief bes

Bürgermeisters für ihn abgegeben worden, der ihn benachrichtigte, die Herren hätten den Vorschlag des Fräuleins gutgeheißen und Herrn Ulrich Horst Vollmacht ertheilt, das Nähere wegen des neuen Bauplates mit der Bestigerin des Waldhauses zu verabreden, vorbehaltlich der amtlichen Genehmigung.

> ا ب

Die Morgennebel wogten noch über dem Fluß und spannten sich wie eine weiße Wand über das jenseitige User, als Ulrich den Kurgarten wieder durchwanderte und das Wäldchen betrat, heute nicht in der vergnüglichen Stimmung, wie er den Weg gestern zurückgelegt hatte. Er war entschlossen, die Sache in geschäftsmäßiger Kürze abzumachen und sich gegen jedes persönliche Interesse zu

wappnen.

Als er aber das einsame Haus erreicht hatte, das schwarze Dach von der Nebelfeuchte erglanzen, die durren Sonnenblumen ihre schweren Baupter fenten fab und bas Bundchen mit beiferem Getläff ihn wieder anmeldete, tonnte er fich einer trübseligen Empfindung wieder nicht erwehren. Im Garten war nichts Lebendiges ju erbliden, die Biege schien aus ihrem Schuppen sich in ben froftigen Morgen nicht hinauszusehnen, die Suhner irgendwo ein warmes Ställchen zu haben, wo fie fich's wohl fein lieken. Sehr lanasam tam die alte Dienerin herangeschlurft, öffnete ohne Bruf bas Bitter und bedeutete ben frühen Besucher, einen Augenblick hier braufen zu warten. Es war ihm recht Er hatte gar tein Berlangen, bas Saus ju betreten. Richt lange aber, so erschien bas Fräulein. Sie trua wieder das braune Aleid wie gestern und begrufte ibn mit demfelben gleichgültig regungslofen Geficht. Als er seinen Bericht erstattet und hinzugefügt hatte, es würde aut fein, teine Beit zu verlieren, bamit bas neue Saus womöglich noch vor dem Eintritt des Frostwetters unter Dach gebracht werben konne, erwiderte fie: 3ch bin bereit, auf ber Stelle mit Ihnen ju geben, damit wir uns über ben Plat verständigen können. Haben Sie die Güte, noch einen Augenblick zu verziehen. Ich will mich nur fertig machen.

Ob fie nicht abwarten wolle, bis der Rebel gefunken fei? Sie kenne die Gegend ganz genau und habe sich über Racht besonnen, wo sie in Zukunft wohnen wolle. Wenn es ihm recht sei, könnten fie das Rahere heute noch versabreden.

Damit ließ sie ihn im Garten stehen und verschwand im Hause. Doch schon nach wenigen Minuten kehrte sie zurud, ein großes, dunkles Tuch um die Schultern gesichlagen, auf dem reichen, kunstlos aufgesteckten Haar ein unscheinbares schwarzes Hütchen, das mit einem schmalen Bande unter dem Kinn beseftigt war. Man sah an ihrem Anzug, daß sie nicht den geringsten Werth darauf legte, irgend einem Menschenauge zu gesallen. Ihr nach kam der Knabe gelausen, ohne Mäntelchen, auf dem sorgsältig gekämmten Lockenkops eine kleine graue Mütze, die er vor dem Fremden nicht abnahm. Doch betrachtete er ihn beständig mit einem scheuen Blick seiner großen schwarzen Augen.

Komm, Wolf! sagte das Fräulein und nahm ihn bei ber Hand. So gingen sie durch das Gitter, das die Alte hinter ihnen abschloß. Der Hund lief hastig, doch ohne Bellen voran; auf dem schmalen Waldpsade, wo sie hinter einander gehen mußten, wurde kein Wort gesprochen.

Als sie aber in die Kuranlagen hinaustraten, lichtete sich plöglich das graue Gewebe, das die Landschaft umsschleiert hielt. Einzelne breite Sonnenstrahlen schossen den Kebel, der sich in Wölken ballte und wie von goldenen Pseilen gejagt nach allen Seiten zerslatterte. Die Spinnenneze, die an den niedrigen Sträuchern hingen und sich über die Bänke gebreitet hatten, glänzten wie lauteres Silber, ein frischer Wind schittelte die nackten Zweige, daß sie ihre Last blanker Tropsen den Wandernden ins Sesicht sprühten, und aus dem wallenden weißen Dust brüben am User hoben sich plöglich in leuchtender Frische die Wipsel des Fichtenwaldes, der die Hügel befrönte.

Die Augen des jungen Mannes weideten sich an dem glänzenden Schauspiel dieses Rebelkampses mit der siegreichen Sonne. Seine Begleiterin schritt achtlos daran vorbei, und auch der Knabe trippelte neben ihr, ohne den Kopf zu heben, nur darüber vergnügt, daß er mit seinen sesten hohen Stieseln durch den nassen Blätterabsall waten durfte.

Sie härten den Anaben tapfer ab, sagte Ulrich endlich, da ihm das Schweigen immer beklemmender wurde. Friert

ihn nicht in bem leichten Jackchen?

Er macht sich ja Bewegung, erwiderte sie. Und allerbings habe ich ihn nicht verweichlicht. Morgens und Abends wird er mit kaltem Wasser gewaschen. Seit wir hier wohnen, ist er noch keine Stunde unwohl gewesen.

Wie wird dem fleinen Sinterwäldler ju Muthe fein,

wenn er erft in die Schule muß?

Davor werde ich ihn so lange als möglich behüten.

So gedenken Sie ihn felbst zu unterrichten?

Sie wars ihm einen raschen Blid zu, ob er dies Wort etwa mit einem spöttischen Nebengedanken gesprochen hatte. Sein Gesicht war aber ganz treuherzig geblieben.

Allerbings, erwiderte sie. Bis in sein neuntes oder zehntes Jahr wird mein bischen Wissen wohl für ihn ausreichen. Für welchen Beruf er sich eignen wird, muß sich später entscheiben. Er wird dann körperlich so weit gediehen sein, daß ihm eine harte Lehrzeit nicht mehr schaben kann.

Seine Erziehung aber werden Sie boch auch bann

nicht aus der Sand geben?

Erziehung! wiederholte sie mit einem verächtlichen Ton. Glauben Sie an die Macht der Erziehung? Kann irgend welche Dressur aus einem Hunde einen Wolf, oder aus diesem einen Löwen machen?

Gewiß nicht. Aber wie es eine körperliche Abhärtung gegen schädliche Einflüffe giebt, sollte nicht auch die Seele durch eine heilsame Zucht vor allerlei Krankheiten und Gebrechen geschükt werden können?

So heißt es allerdings, erwiderte fie achselzudend.

Das ift auch eines jener thörichten Vorurtheile, mit benen bie Menschen trot aller Widerlegungen durch die tägliche Erfahrung sich selbst betrügen. So viel ich davon erlebt habe, wird jeder Mensch trot seiner Erziehung, was er ist.

Und die Macht des Beifpiels? warf er ein.

Die hilft nur bazu, uns ben Spiegel vorzuhalten, baß Jeber fieht, was an ihm felber ift, im Bergleich mit Anberen, Befferen ober noch Schlechteren. Ich wenigstens habe nie einen Menschen gefunden, der über seinen eigenen Schatten hätte springen können.

Darauf gingen ste wieder eine Weile schweigend nebeneinander her. Die ruhige Kälte, die ihn aus jedem ihrer Worte anfröstelte, verstimmte ihn, während er sich doch eines gewissen Respects nicht erwehren konnte. Auch der Knabe war nicht wie andere Kinder seines Alters. Roch hatte Ulrich seine Stimme nicht gehört, und obwohl er ein großer Kinderfreund war, konnte er es nicht über sich gewinnen, das Wort an den ernsthaften kleinen Mann zu richten, der immer nur auf das Hündchen blickte und nicht die geringste Lust bezeigte, sich zu den Knaben zu gesellen, die auf den Stufen der alten Trinkhalle spielten.

Die Erwachsenen, die ihnen begegneten, blieben regelmäßig stehen und sahen, untereinander raunend, dem Fraulein nach, über bas fo fonderbare Berüchte gingen. ichien es nicht zu bemerten. Rur baf fie, als fie fich ben Baufern bes Städtchens und ber eifernen Bangebrude näherten, ihren Schritt beschleunigte, als ob es ihr nicht wohl dabei fei, unter Menschen zu tommen. Der Nebel hatte fich nun völlig verduftet. Sie faben von der Brude aus den Flug mit weißlichen Wellen, auf denen die bleiche Berbftionne lag, ruhig babingieben und gelangten an bas andere Ufer, wo ein vaar bescheidene Fabriken, eine Schneidemuble und wenige arme Bauschen ftanden. Die Wiefen an den hügelabhängen leuchteten noch sommergrun, und Rrahenschwarme flogen treischend vom Wald herüber nach bem Fluffe, wo fie auf einer Sandbant fich niederließen. Bier bat fie ihn einen Augenblid zu verziehen. In einer der verfallenen Hütten wohne eine Frau, mit der fie ein Wort zu sprechen habe. Ulrich setzte fich unter das vorspringende Dach der Sägemühle auf einen Baumstamm, der Anabe stand neben ihm und schnitzelte mit einem Messerchen an der Kinde.

Rennst du die Frau? fragte ihn Ulrich.

Es ist die Kathrin, die bei uns wäscht, sagte das Kind. Jest ist sie trank. Tante Doris bringt ihr eine Medicin und was zu essen. Sie hat es gestern der Josephe gesagt.

Haft du Tante Doris fehr lieb?

Der Knabe nickte ernsthaft vor sich hin. Dann, als ob ihm bas Fragen unheimlich würde, lief er nach dem Hause, in welchem bas Fräulein verschwunden war, und kam bald, sie fest an der Hand haltend, mit ihr wieder heraus.

Ich habe mir inzwischen die Gegend betrachtet, sagte Ulrich, indem er den Blick nach der Halbe gegenüber erhob. Wie wär' es, Fräulein, wenn wir Ihr neues Haus bort oben an den Waldrand hinstellten? Sie hätten da die schönste Aussicht über die Stadt und das Flußthal und wären doch ganz nach Ihren Wünschen davor sicher, daß die Leute Ihnen nicht in die Kenster schauten.

Sie zog die Brauen ein wenig zusammen, sagte aber mit ihrem gewöhnlichen gleichgültigen Ton: Sie irren sehr, wenn Sie glauben, ich zöge mich von den Menschen zurück, damit sie mich nicht sähen. Mein Thun und Lassen könnte meinethalb auf der Heerstraße vor sich gehen; was die Leute davon hielten, kümmerte mich nicht. Aber sie zu sehen verdirbt mir die ruhige Stimmung, und darum verzichte ich gern auf eine sogenannte schöne Aussicht, wo ich den ganzen Tag an Diejenigen erinnert würde, die sich für meine Rächsten ausgeben und mir ferner und fremder sind, als die Rothhäute in den Urwäldern jenseits des Oceans.

Nun, erwiderte er, Jeber hat das Recht, die Welt so schwarz oder so rosig anzuschen, wie es seinen Augen natürlich ist. Nur muffen Sie mir verzeihen, mein Fraulein, wenn mich Ihre Anschauung benn doch ein wenig befremdet. Selbst bei den hestigsten Menschenhassern geht die Feindsschaft gegen ihre Rachbarn doch gewöhnlich nicht weiter, als sich's mit ihrem eigenen Vortheil verträgt. Sie aber entsagen aller Bequemlichkeit, Sie ziehen einen trüben, seuchten Waldwinkel einer luftigen, sonnigen Höhe vor, bloß um nicht daran erinnert zu werden, daß es eine sehr gemischte Gesellschaft ist, die sich auf der wunderlichen Erde herumtreibt!

Sie hatte, mahrend er sprach, finster zu Boben ges blidt. Best hestete fie ihre scharfen, glanzenden Augen fest

auf die feinigen.

Menschenhaß? sagte fie. Meinen Sie wirklich, daß ich die Menschen meines Hasses würdigte? Hassen kann man nur, wen man zuvor geliebt hat, dis man enttäuscht worden ist. In dieser Lage war ich nie. Meine Empfindung den Menschen gegenüber ist entweder Mitleiden oder Widerwille. Das Wort scheint Ihnen hart. Wie alt sind Sie?

Achtundzwanzig Jahre, mein Fräulein, und etliche

Monate, fagte er lächelnb.

So find Sie glücklich, wenn Sie achtundzwanzig Jahre lang unter den Menschen gelebt haben und sie noch liebens-würdig sinden. Ich bin ein ganzes Jahr älter als Sie. Mir aber sind die Augen schon früh aufgegangen. Doch wozu sprechen wir davon? Wir haben ja ein Geschäft. Laffen Sie uns keine Zeit mit müßigen Reden verlieren.

Rein, sagte er, während sie langsam weitergingen, warum wollen wir nicht davon sprechen? Denn glauben Sie nur nicht, daß ich mir weiser vorkäme, als Sie, und Ihnen das Recht bestritte, nach Ihren Ersahrungen zu urtheilen. Wie dürste ich das, da ich für mein Theil, obwohl ich kein Kind mehr bin, überhaupt noch so gut wie Richts von den Menschen ersahren habe! Wie das möglich ist? Run, sehr einsach. Ich bin einen ganz gezaden und glatten Weg durchs Leben gegangen, meines Eltern waren gute, einsache Leute, die mir Richts in den

Weg legten, als ich sehr früh eine Leidenschaft für meinen Beruf fafte. Dann das Polytechnicum, die Arbeit bei einem Baumeifter, den ich fehr verehrte, ein italienisches Studienjahr, und gleich bernach icone Auftrage. Wo blieb da die Reit, Menschen zu studieren, mich überhaupt nur für fie ju intereffiren? Ich hatte fie niemals nothig weber im Guten noch im Bofen. Die Frauenzimmer, die manchen meiner Rameraben besperat machten, haben mir teine Stunde meines Lebens verdorben und meine vaar auten Freunde mich nie betrogen. Was ich genoffen habe, geschah durch bie Augen. Schon ober häßlich? das war die Cardinalfrage, die ich an Menschen und Dinge stellte - ein fehr einseitiges Berhältniß, werben Sie fagen. Aber, wer tann gegen seine Natur? Und da Sie gewiß Recht haben, wenn Sie meinen, um zu haffen, muffe man erft geliebt haben, ist mir Menschenhaß immer fern geblieben - freilich auch Menschenliebe. Danach werben Sie mich für eine fehr talte ober flache Natur halten; und doch glaube ich, daß ich auch ftarter Gefühle fähig mare, nur schläft das Alles noch in mir, und ich befinde mich gang wohl babei, ba ich alle Bande voll zu thun habe mit Arbeiten, bei benen es auf Sinn und Verstand und Geschmack und gute Ginfalle ankommt, auf die Menschen nur in so weit, als fie Steine tragen, Balken behauen und das Geld dazu hergeben.

Er hatte sich warm geredet, lüstete nun den hut und strich sich das vom Wind zerzaus'te haar aus der Stirn. Sein Gesicht mit den nicht sonderlich regelmäßigen, aber trastvollen Zügen, seine breite, offene Stirn, unter der die braunen Augen mit stillem Feuer leuchteten, hatte sich geröthet; ein paar leichte Blatternarben, die als weißliche Flecke in der glatten haut sichtbar wurden, verunzierten die Wangen kaum, die ein dünner, heller Bart umrahmte. Nun, da sie Nichts erwiderte, lächelte er gutmüthig, wobei seine kräftigen weißen Zähne blisten, und sagte:

Sie haben nach biefem moralischen Steckbrief, ben ich mir selbst ausgestellt, die Wahl, Fraulein, ob Sie mich nun bemitleiben ober widerwärtig finden wollen.

But, sagte er, und seine Stimme hatte einen warmen Rlang, aber noch eine Frage müssen Sie mir gestatten: haben Sie wirklich immer nur Gehässiges von den Menschen erlebt, nicht auch Solche gesunden, die Sie hätten achten oder gar bewundern müssen? Ich habe einmal einen Bers gelesen, den auch gewiß kein heiterer, vom Glück verwöhnter Mensch verfaßt hat, der mir aber doch einen weisen und heilsamen Sinn zu haben scheint:

Im Allgemeinen bent ich schlecht Bon bem gesammten Menschengeschlecht, Doch jeben Ginzlen ich mir betracht'. Ob er nicht eine Ausnahme macht.

Wie benten Sie barüber, liebes Fraulein?

Das mag Jeber halten, wie er will und kann, erwiderte sie. Auch ich habe lange genug immer neue Ansstrengungen gemacht, mein kindliches Zutrauen zu meinem Geschlecht, das mir früh erschüttert wurde, zu besestigen. Zulett bin ich's mübe geworden, da es mir von Niemand gebankt wurde, und jett, seit ich ganz darauf verzichtet habe, die paar Ausnahmen herauszusinden, lebe ich verställnißmäßig ruhig und zusrieden. Wenn man sich nicht mehr hingiebt, kann man auch nicht mehr zurückgestoßen werden.

3ch weiß wohl, juhr fie nach einer Bause jort, die beuchlerischen humanen Seelen nennen das Selbstucht. was boch nichts Anderes ift als Bflicht der Selbsterhaltung. Machen es die edlen Schwärmer, die von Menschenliebe triefen, denn beffer? Wenn man ihre Rieren prufen konnte, wurde man entbeden, baf fie es mit ihrem Rachsten nur gerade fo lange gut meinen, als er ihre Eitelkeit, ihre eigenen Reigungen und Gelufte nicht verlett ober beeintrachtigt. Bielleicht ift bas gang in ber Ordnung, bamit die Welt überhaupt bestehen tann. Wenn ber Trieb ber Selbstfucht schwächer mare, murben die einzelnen Beschöpfe bald zu Grunde geben, und mit ihnen bann die Gattung. Sie feben, ich dente darüber ohne Erbitterung. man fich diese Naturnothwendigkeit verleugnen und zu der nacten, hählichen Rothwendigteit rofenfarbene Mantelchen umbanat, das erreat mir das Blut. Und darum bleibe ich der Gesellschaft, in der man gewohnt ift, fich gegenfeitia angulugen, fern. Ob fie bann auch auf meine Roften lügt, braucht mich nicht zu kummern, ba ich Nichts babon erfabre.

Sie stand plöglich still und blidte nach der Seite, wo ein breiter Fahrweg den hügel hinanstieg. hier muffen wir einbiegen, sagte sie. hinter der Anhöhe dort liegt der Plat, den ich mir ausgesucht habe.

,

\* \*

Sie stiegen, ohne das Gespräch sortzusetzen, zu den Fichten hinauf, aus deren Wipfeln eine leichte Rauchwolke sich erhob. Da oben liegt ein Bauerngut, sagte sie, wo ich zuweilen gerastet habe, um dem Knaben ein Glas Milch reichen zu lassen. Bon meinem neuen Hause hätte ich nur füns Minuten bis zu diesem Gehöft, was mir für meine kleine Wirthschaft erwünscht wäre, obwohl ich das Meiste, was ich brauche, mir selbst beschaffe. Und so ganz in der Wildniß, daß weit und breit in Nothsällen keine menschliche Hülse zu erlangen wäre, ist es unheimlich zu hausen sur zwei Frauenzimmer und ein Kind.

Die Bäuerin broben trat aus dem Hause, als sie das Fräulein kommen sah. Ein paar gleichgültige Worte wurden gewechselt, ohne daß auch nur der Schimmer eines Lächelns auf dem Gesicht des Mädchens erschien. Dann schlug sie, den Knaben an der Hand, einen Seitenweg ein, der über das hochgelegene Wiesenland führte und bald in eine junge Waldung eintauchte. Ulrich solgte in einer traumhaften Stimmung; noch immer klangen die wunschund hoffnungslosen Worte in ihm nach, die seine Begleiterin gesprochen hatte. Er sühlte, daß seine innerste Natur sich dagegen auslehnte, und zugleich, daß es thöricht und vermessen gewesen wäre, erlebte Glaubenssätze mit wohlseilen Maximen zu bestreiten.

Er fuhr erst aus seinem Brüten auf, als am Rande bes Walbes seine Führerin stehen blieb und in ein sanst hingelagertes Wiesenthal hinabbeutete, das drüben wieder sacht hinanstieg und von einer dunklen Wand hoher Ahornbäume begrenzt wurde. Die Lichtung mochte ungesähr den Flächenraum ihres bisherigen Grundstücks haben; doch öffnete sich hier der Blick nach der einen Seite, und man sah in die weite waldige Ebene hinaus, durch welche der

Fluß in langer Windung bahinftrömte.

Sind Sie einverstanden mit meiner Wahl? fragte fie,

fich nach Ulrich umwendend.

Der nidte nur. Er zog einen zusammenlegbaren Meterstab heraus und machte sich baran, die Wiese bamit abzuschreiten. Während dessen hatte sich das Fräulein auf einen Baumstumpf geseht, der Anabe suchte Eicheln und Buchnüsse aus dem dürren Laub, das den Boden bedeckte, das Hündchen, durch ein Eichhörnchen beunruhigt, sprang bellend hin und her.

Als er wieber zurücktam, das Taschenbuch, in das er die Zahlen eingetragen, in der Hand, begegnete er einem freundlicheren Blick, als ihm bisher von ihr zu Theil ge-

worden war.

Es wird sich gut hier bauen laffen, sagte er; ber Grund ift nicht quellig, die Lage so geschützt, bag man

vielleicht bis tief in den December hinein mauern kann, und die Rähe der Sägemühle unten wird uns auch zu Statten kommen. Immer vorausgesetzt, daß der Grund und Boden der Stadt gehört und wir es mit keinem Privatbesitzer zu thun haben. Hierüber werde ich Ihnen noch heute Nachmittag Entscheidung bringen.

Der warme, persönliche Ton seiner Stimme war versichwunden. Er gab sich offenbar Mühe, sich wieder ganz als Geschäftsmann gegen sie zu betragen. Auch entging es ihr nicht. Doch machte sie keine Anstalten, wieder ein

traulicheres Beiprach anzuspinnen.

Ich danke Ihnen, sagte fie kurz. Wir können also ben Rückweg antreten. Wolf wird hungrig sein, und wenn Sie indessen vorausgehen wollen, trinkt er seine Milch bei ber Bäuerin.

Er blieb aber bei ihnen, auch ba fie bei dem Gehöft wieder angekommen waren. Sie saßen eine Weile auf der Bank vor dem Bauernhause, und Ulrich sah dem Knaben zu, wie er daß große Glaß mit beiden Händen seste umklammert hielt und seine kleine Rase tief hineinssteckte, um vom Trinken nur abzuschen, wenn er Athem schöpsen mußte, wobei der Spig ihn mit neidischer Aufmerksamkeit betrachtete. Auch dieß Geschäft betrieb er so ernsthaft, wie Alles, was er that. Er schien so wenig zu wissen, was Spielen sei, wie seine Erzieherin Etwas vom Lachen wußte.

Sie unterhielt sich mit der Bäuerin von der Wirthsschaft und fragte nach Mann und Kindern, Alles in einem Ton, als gingen ihre Gedanken indeß ganz andere Wege. Als der Knade sertig war, stand sie rasch auf. Ich werde vielleicht Eure Rachdarin, sagte sie. Wenn ich unten auf der Fuchswiese wohne, müßt Ihr mir täglich Milch und Butter schiden. Auch werde ich eine Glode auf dem Dachsstuhl andringen lassen, damit, wenn wir einmal in Roth gerathen, Feuer ausbricht oder Käuber uns ins Haus sallen, wir Euch ein Zeichen geben können. Dagegen sind wir auch bei der Hand, wenn Shr hier oben Hilse braucht,

und mein Medicinschrank kann Guch manchen Gang in die Apotheke ersparen. Gieb der Bäuerin eine Sand, Bolf! Und nun wollen wir geben.

Im hinuntersteigen konnte er sich nicht enthalten zu sagen: Sie haben ein hülfreiches Gemuth, Fraulein. Ich glaube benn boch, daß das Mitleiden mit der Menscheit tiefer in Ihnen wurzelt, als Abscheu und Verachtung.

Glauben Sie? erwiderte sie kurz. Run, Eins entspringt wohl aus dem Andern. Wenn die Menschen mir nicht so erbärmlich schienen, würde ich mich ihrer wohl nicht erbarmen. Aber warum kommen wir immer wieder auf dies Thema zurück? Ich entbinde Sie jeder Verpslichtung, mich in Schutz zu nehmen, wenn Sie mich versleumden hören. Wir werden noch eine Zeitlang Geschäfte mit einander haben. Lassen Sie uns dabei alle Fragen vermeiden, über die zwei so verschiedene Menschen, wie wir, sich nie verständigen werden.

Der schroffe Ton ihrer Rede, mehr noch als die Worte felbst, verlegte ihn, und er ergab sich nun einem schmollenben Stillschweigen, das sie auch durchaus nicht zu brechen suchte. Erst als sie die Brucke wieder überschritten hatten

und ihre Wege fich nun trennten, fagte fie:

Wenn Sie mir den Bescheid des Herrn Bürgermeisters bringen, werde ich Ihnen die Pläne meines Hauses vorslegen, da ich es genau so wie es ist wieder aufgebaut zu sehen wünsche. Doch können wir, falls es Ihnen lieder ist, die Sache auch schriftlich abmachen. Sie schieden mir einen Boten, und ich gebe ihm die Mappe mit den Plänen für Sie mit.

Er verneigte fich gemeffen. 3ch werbe felbit tommen.

Dann trennte fie fich von ihm mit ihrem gewöhnlichen turzen Kopfnicen, ber Knabe zog die Müge, ohne ihm eine Hand zu geben, und Beide wandelten langfam den Fluß hinab durch die Kuranlagen.

Ulrich fah ihnen nach mit einer höchst unmuthigen Empfindung. Warum bin ich auch der Rarr, knirschte

Bebje, XXII.

er zwischen den Zähnen, meine Theilnahme an dies starrtöpfige, unweibliche Frauenzimmer zu verschwenden, das den Teusel danach fragt, ob ein Mensch sich um sie bestümmert! Ebenso gut könnte ich mir einbilden, durch Anshauchen eine Glasscheibe zum Schmelzen zu bringen! Es war eine Dummheit, daß ich selbst zu kommen versprach. Mich dauert nur das Kind, das sie ebensalls zur Prosession des Menschenhasses erziehen zu wollen scheint. Es hat auch wirklich Talent dazu, und gewiß ist es ihr eigenes. Aber eben darum sollte dagegen eingeschritten werden, mit demselben Recht, wie man einer unnatürlichen Mutter, die ihre Brut mißhandelt und verhungern läßt, einen Bormund bestellt. Ist es nicht sündhaster, ein Kind ohne Liebe auswachsen zu lassen, als ohne Brod? Wenn meine gute Mama mir solche Augen gemacht hätte

Eine laute, joviale Stimme unterbrach plöglich seinen Monolog. Der alte Badearzt war unbemerkt, da Ulrich ben beiden sich Entsernenden nachblicke, herangetreten und klopfte ihm mit dem golbenen Knopf seines altmodischen

Stodes leife auf die Schulter.

So vertieft, junger Freund? Hat das Walbfräulein schon seine Zauberkunst spielen lassen und den Herrn Baumeister in eine Salzsäule verwandelt, die hier mitten auf der Straße einwurzelt? Haha! Habe ich doch umsonst vor gewissen Augen gewarnt? Nun sehen Sie zu, wie Sie wieder loskommen, haha! Aber sagen Sie nur geschwind, wie sinden sie dies absonderliche Mädchen? Haben ihre Perlmutteraugen Sie auch so menschenseindlich angesröstelt, wie mich alten Knaben?

Ulrich erwiderte kurz und ausweichend: er habe nur geschäftliche Dinge mit ihr verhandelt, übrigens nichts Unseimliches an ihr gesunden. Sie scheine eine zarte Gesundheit zu haben und sich nur in der tiefsten Ruhe und Einsprmigkeit wohl zu befinden.

Eine garte Gesundheit? wiederholte ber Alte, seinen lachenden gahnlosen Mund fast in die Cravatte vergrabend. Die ift fo fest gezimmert, wie ein junger Gichbaum. Ihre

Sausapothete, mit der fie mir bei den armen Leuten ins Sandwert pfuscht, braucht fie gewiß nie für fich selbst. Und doch mogen Sie Recht haben: irgend wo habert's, und ein alter Diganoftiter meines Schlages tann auch nicht ameifeln, wo das lebel fitt: Atrophie des Heramuskels nennen wir das, Folge einer Bergentzundung, mas freilich im Bereich des blos Phyfifchen unwiffenschaftlich Mingt, aber Sie verfteben mich ichon. Glauben Sie mir, lieber Freund: wenn ein Frauenzimmer die Menschen entbehrlich findet, tommt's immer bavon ber, daß fie Ginen Menschen au schmerglich entbehrt. Ra, dem ift ja abzuhelfen, wenn burch eine neue Vaffion wieder für eine lebhaftere Circu-Lation des jungen Blutes geforgt wird. Wie war's, Meifter? Bollen Sie fie nicht in die Rur nehmen? Ich werde ohne Brodneid zusehen, wenn Sie Ihre Patientin volltommen berftellen.

Ulrich sann eben darüber nach, wie er das unbehagliche Gespräch durch einen kaltblütigen Scherz abschneiben sollte, als ihm zum Glück eine Patientin des Doctors zu Hülfe kam, die im Vorbeigehen sich freute, seiner habhaft zu werden. Wir sprechen noch mehr davon! rief der Alte ihm nach. Es wäre eine brillante Partie, und Sie blieben dann der Unsere, wir machten Sie zum Stadtbaumeister und wählten Sie in den wohllöblichen Kurvorstand. Kann

Ihr Chraeis nach boberen Rielin ftreben?

Die letzten Worte hörte Ulrich nur noch mit halbem Ohr. Er ging ohne Aufenthalt nach dem Rathhaus, wo er die Bäter der Stadt versammelt fand. Seine Angelegenheit war rasch erledigt, das Thälchen am Ahornwalde, die sogenannte Fuchswiese, war Gemeindegrund, und Richts stand im Wege, den Tausch gegen den disherigen Besitz des Fräusleins zu bewilligen. Auch hier in dem seierlichen Collegium sielen wieder anzügliche Reden über den Eigenfinn der Dame, sich aller menschlichen Controle ihres Wandels zu entziehen. Da aber Niemand etwas Bestimmtes gegen sie vorzubringen wußte, sand es ihr junger Freund überstüsssigig.

ihren Ritter zu machen, zumal er fich teinen sonberlichen Dant von ihr versprechen burfte.

Und so machte er sich, nachdem er einige dringende Geschäftsbriefe geschrieben, um sosort die vielen verschiedenen Arbeiten in Angriff zu nehmen, bei einbrechender Dämmerung halb widerwillig nochmals auf den Weg nach dem Waldhause.

\*

Er wurde dort, obwohl er nun kein Fremder mehr war, ganz so unherzlich empfangen, wie bei seinen ersten Besuchen. Nur daß die alte Dienerin, als sie ihn einließ, mit ihrer mürrischen Miene ihn beschied: das Fräulein

laffe ihn bitten, ins haus zu treten.

Sie führte ihn ein paar Stufen hinauf in einen kleinen mit Fliesen gepflasterten Haussslur, an einer Küche vorbei, die von einer Hängelampe hell erleuchtet war, so daß das Kupsergeschirr und alles Geräth an den Wänden in seiner musterhaften Sauberkeit erglänzte. Das geräumige Gemach, das sie dann öffnete, schien zum Eß- und Wohnzimmer zu dienen. Hier saß die Herrin des Hauses an einem derben Eichentisch mitten im Zimmer, eine Anzahl Baupläne vor sich, der Knade kniete auf einem Holzstuhl neben ihr, den Kops auf die beiden Aermchen gestützt, über einem großen Bilberbuch, von dem er die Augen nur einen Moment aushob, als Ulrich hereintrat. Auch dieser Raum wurde durch eine Hängelampe erhellt, deren rothe Flamme die Gesichter srischer und blühender erscheinen ließ, als das herbstliche Tageslicht.

Den Stuhl, den fie ihm mit einer ftummen Geberde anbot, nahm er nicht an, sondern verkundete ihr stehend in kurzen Worten, daß Alles in Ordnung sei und er nun

bitte, ihm die Blane ju zeigen.

Sie habe sie selbst entworfen, sagte sie, wobei ein Leichtes Roth ihr ins Gesicht stieg. Ein Maurermeister habe ihre unvollkommene Zeichnung bann in den rechten

Schid gebracht, er werbe fich ichon barin gurecht finden. Nebrigens fei fie bereit, ihn im haufe herumzuführen.

Sie zündete eine Kerze an, die in einem blanken Messingleuchter stand, und öffnete die Thür des Rebenzimmers. Es war ein großer viersenstriger Raum, der die ganze Tiese des Hauses einnahm, ohne Borhänge und irgend einen Schmud der Wände. Die eine Hälste wurde von einer Badeeinrichtung eingenommen, einer größeren und Neineren Wanne, über welcher letzteren der Hahn einer Douche sichtbar wurde; gegenüber, wo der Boden mit einem dicken Polster belegt war, stand ein kleiner Barren und ein niedriges Reck. Das Erdgeschoß dient nur für die leibliche Psiege, sagte sie. Reben der Küche sind noch ein paar Vorrathskammern. Wir wohnen und schlasen im oberen Stockwerk, und so möchte ich es auch in dem neuen Hause halten.

Bestehen Sie darauf, daß die Treppe nicht breiter und fester sein darf, als diese hier? fragte er, indem er lächelnd und topfschüttelnd die schmale, schwankende Hühnerstiege betrat.

Es ift eine Falltreppe, erwiderte sie. Ich muß mich im Obergeschoß meines Hauses verschanzen können, wenn etwa Gesindel trot der sesten Gitter an den Fenstern und der schweren Cisenthür mir einen Nachtbesuch zugedacht hätte. Sie sehen, wie leicht die Treppe hinaufzuziehen ist, und für uns Drei, die wir keine schweren Personen sind, genügte eine noch gebrechlichere Leiter. Nun sollen Sie einen Blick in die oberen Räume werfen.

Sie leuchtete droben in ein paar kleinere Zimmer hinein, wo die alte Dienerin zu schlafen schien und allerlei Schränke und Truhen standen. In einem dritten großen Gemach stand ihr Bett, daneben das kleinere des Knaben. Und hier ist mein Reich, sagte sie, ihn in ein kleineres Zimmer führend. Sie wundern sich über das Fehlen alles Zieraths und der hundert Kleinigkeiten, die ein altes Mädchen mit sich durchs Leben zu schleppen pflegt. Ich besaß das Alles auch, ich war nicht in so schmucklosen

Räumen zu leben gewohnt. Als ich aber hierher überfiedelte, um meine übrige Lebenszeit ganz in der Stille zuzubringen, warf ich Alles hinter mich, was mich an frühere Zeiten erinnerte. Wer nicht gerade Ursache hat, luftig zu sein, der pflegt sich nicht zu puten. Was man aber braucht, wenn man andere Gesellschaft nicht aufsucht, habe ich dort im Schränkten mitgebracht.

Sie wies auf einen kleinen Bucherschrant, an der Seite eines einfachen Schreibtisches. Der Schein ihrer Kerze fiel gerade auf die lange Reihe eines Geschichtswerkes, neben welchem verschiedene naturwiffenschaftliche Bucher standen.

Sie scheinen auch die Dichter für einen entbehrlichen Schmuck bes Lebens zu halten, Fräulein, sagte er scherzend. Wenigstens sehe ich hier keine der beliebten Klassiker-Ausgaben. Sollten Sie es nicht lieben, sich von Goethe und Schiller an Ihren einsamen Winterabenden Gesellschaft

leisten zu laffen?

Sie thun mir nicht wohl, erwiderte sie, und ihre Stirne saltete sich. Sie verewigen das Bild einer Menscheit, wie sie sein sollte und leider nicht ist. Ich sühle mich von Blatt zu Blatt versucht zu protestiren, wenn ich sehe, wie bestechend sie nach jenem bekannten Wort "um die gemeine Deutlichkeit der Dinge den goldnen Dust der Morgenröthe weben". Schlage ich dann ein Geschichtsbuch auf, so ist mir, als träte ich aus einem Treibhaus mit allerlei schwülen Düsten wieder in die scharse Lust des freien Waldes hinaus. Ich sehe dann wieder, wie die Menschen zu allen Zeiten elend und böse waren und den wenigen Guten das Leben sauer machten. Sie werden das sehr nüchtern und vielleicht thöricht sinden, da Sie überall nur das Schöne aufsuchen. Aber Jeder weiß am besten, was ihm Koth thut und zu seinem Frieden dient.

Sie hatte ben Leuchter auf ben kleinen runden Tisch vor dem Sopha gestellt, ihn aber nicht eingeladen, Platz zu nehmen. Seine Augen hingen, während sie sprach, an dem einzigen Bilbe, das in dem ganzen Hause zu sinden war, dem bekannten Stich nach dem Abendmahl Leonardo's. Run konnte er sich nicht enthalten zu sagen: Zu bem, was Ihnen Roth thut, rechnen Sie doch wenigstens das eine erhabene Aunstwerk. Ober ift es bloß der Gegenstand, um deffentwillen Sie es nicht auch hinter sich gelassen haben?

Ja wohl, ber Begenftand! verfette fie ruhig, indem fie ihre glanzenden Augen zu dem Bilde aufschlug. Man wird Ihnen in ber Stadt gefagt haben, daß ich eine schlechte Chriftin sei, und hat mich damit nicht verleumdet. Und boch ift mir tein Rame ehrwürdiger, als ber bes Mannes, ber bort unter feinen fogenannten Jungern beim letten Mable fitt und, obwohl er ein Mensch ift, wie fie, diesen feinen Rachften fich fo himmelfern fühlen muß, als fabe er fie beut jum erften Dal. Ober glauben Gie, daß ber Rungling, ber fein Saupt an feine Bruft lebnt, den Meifter verstanden hat? Er hat ihm nicht einmal den Schlaf einer einzigen Racht opfern konnen im Barten von Bethie-Am besten mag ihn noch verstanden haben, der ihn verrieth. Er hatte ihn nicht jo todtlich beneidet, wenn ihm feine Große nicht aufgegangen ware. Rein, ich tann bas Credo nicht nachbeten, bag er ein Gott gewesen fei. Aber er wird mir nur um fo tragischer und vorbildlicher. Im Rauft fteht es ichon, mas Denen geschieht, die fich von gangem Bergen an die Menschen bingeben. Sie murben bon je "gefreuzigt und verbrannt". Wenn aber Jemand fich baraus eine Lehre nimmt, aus Nothwehr für fich bleibt und von Nächstenliebe nur so weit Etwas wissen will, als fie fich in Almofen ausbrudt, entsteht ein Zetergeschrei, und bie werthen Pharifaer frohloden, daß fie beffere Menfchen Immer wenn ich neue Beweise hierfür erlebe, blicke ich zu dem edlen Dulder dort auf und fage mir: Du haft Recht, die Augen niederzuschlagen. Du ichamft bich beiner hochherzigen Thorheit, diese Menschheit erlosen zu wollen. Run migbrauchen fie beinen Ramen zu ihren felbstfüchtigen Zweden und wurden bich, wenn bu wiederkamft, awar nicht wieder freuzigen, aber unter polizeiliche Aufsicht ftellen und bir vor Allem das Bredigen verbieten.

Er horchte mit wachsendem Erstaunen auf ihre erregten Worte, die mit der steinernen Ruhe ihres Gesichts
in so seltsamem Widerspruch standen. Ihre Beredtsamkeit
klang danach, als ob sie diese Gedanken hundertmal in
einsamen Stunden durchgedacht hätte und nun eine Art
Erleichterung fühlte, sie einmal auszuschütten, ohne daß
sie auf eine Gegenrede wartete. Als sie nun schwieg, stand
er noch eine Weile dem Bilde gegenüber und empfand es
seltsam, daß ihm Achnliches nie dabei eingefallen war.
Er mußte es aber gelten lassen, obwohl es sein innerstes
Wesen in Aufruhr brachte.

Wir sprechen wohl noch mehr davon, liebes Fräulein, sagte er endlich. Wenn Sie sich überhaupt mit einem Menschen unterhalten mögen, der bisher durch das Leben gewandelt ist wie durch ein großes Museum oder eine Kunstausstellung. Ich habe Sie heute schon zu lange belästigt. Die Pläne werde ich mitnehmen und ganz nach Ihren Wünschen auf dem neuen Platz aussühren lassen.

Bute Racht, Fraulein Doris.

Er wußte nicht, wie er dazu kam, sie so vertraulich bei ihrem Vornamen zu nennen. Auch warf sie ihm einen befremdeten Blick zu, entließ ihn aber nicht wie sonst mit ihrem stummen Kopsnicken, sondern mit einem nicht unfreundlichen Gute Nacht!, das ihm lange im Ohre nachtlang, während er durch den sternlosen Gerbstabend seiner Wohnung zuschritt.

\* \*

Am andern Worgen erwachte er von dem Ton derselben Stimme, die durch seine Träume gegangen war. Er hatte aber nicht Zeit, diese Träume fortzuspinnen. Es war ein Montag, er mußte eilen, auf den Arbeitsplatz zu kommen, wo ihn die Erdarbeiter, die er gedungen hatte, erwarteten. Nachdem er die ersten Anordnungen im Kurgarten getroffen hatte, wählte er einen kleinen Trupp der zuverlässigken Leute aus und führte sie auss andere User hinüber, den Higel hinauf und nach der Fuchswiese hinab. Der Platz, wo das Haus fteben follte, wurde abgestedt, er ließ es sich nicht nehmen, den ersten Spatenstich selbst zu thun. Dann

tehrte er wieder ju feiner größeren Aufgabe gurud.

Die ftarte Unipannung aller Rrafte, die bas Wert von ihm forderte, that ihm wohl, weil fie ihn nicht zur Befinnung tommen ließ. An Sandlangern und Gefellen feblte es nicht, wohl aber an zuverläffigen Auffehern. mußte fich verdoppeln, um überall felbft zu fein, bei bem Abtragen bes alten Brunnentempels, dem Abholzen bes Balbebens, bem Berausmauern bes Tundaments brüben Wenn die fruhe Dunkelheit bagu auf ber Baldwiefe. nothigte, Feierabend ju machen, faß er noch ein paar Stunden in der Heinen Bauhutte, Die er am Saume bes Balbebens zwischen bem projectirten Rurhaus und ber neuen Trinkballe batte aufführen laffen, rechnete mit den beiden Ballierern ab. ober zeichnete die Details in der naturlichen Größe aus. Seine Wirthin bekam ihn nur fpat zu feben, tury bevor er schlafen ging. Bon Traumen, die ihn an das Waldfräulein erinnerten, blieb er verschont.

Im Wachen aber sputte ihre Gestalt oft mitten in ber heißesten Arbeit vor seinen Sinnen, daß er sich ordentslich in den Gliedern schütteln mußte, um sich ihrer zu erwehren. Jedesmal, wenn das geschah, übersiel ihn ein dumpfer Unmuth. Es war sast, als erinnere ihn sein Gewissen an eine versäumte Pslicht. Und doch — was war er ihr schuldig? Welche Macht besaß er, ihre starre Ablehr von aller Lebenssreude zu hindern, selbst wenn er

fich ihr gang gewidmet hatte?

Alles, was sie ihm gesagt, war ihm fremd und unerstreulich gewesen, und zumal jett, wo er in seinem eigensten Element alle seine jungen Kräfte spielen ließ, schien ihm das Leben ein so vergnügliches Ding und die Welt, in der sich thätige Menschen tummelten, so wohleingerichtet, daß er si gegen die Klausnerphilosophie der einsamen Menschenberächterin mit hellem Trot auslehnte. Trat dann aber das regungslose blasse Gesicht mit den räthselhaften Augen in voller Deutlichkeit wieder vor ihn hin, so fühlte

er fich gleichsam beschämt, daß er hatte Müger sein wollen, als dieses nachdenkliche Wesen, das von den Menschen Richts verlangte, als von ihnen in Rube gelaffen zu werden.

Richt ein einziges Mal tam ihm ber Gebanke, ob er am Ende sie überschätze, weil er sie mit verliebten Augen betrachte. Er war so unersahren in seinem eigenen Herzen, daß er eine solche Gesahr gar nicht in Betracht zog. Rur als eine Woche vergangen war, ohne daß er sie wiedergesehen, und das heimliche Berlangen darnach immer brennender wurde, sagte er sich, daß sie es am Ende besremdlich sinden musse, wenn er sich so ganz zurüchalte.

Und doch wurde er roth bei dem Gedanken, daß sich ja ein Borwand, sie über ihren Hausdau zu befragen, leicht sinden ließe. Lieber wollte er abwarten, ob er ihr nicht zusällig begegnete. So betrieb er eifrig das Geschäft der Lichtung in dem Gehölz, wo das Aurhaus stehen sollte, und strich mit Borliebe an der äußersten Grenze hin, wo er hie und da durch die Stämme hindurch das Waldhaus erblicken und das Bellen des Hündchens hören konnte.

Von ihr felbft war Nichts au feben.

Bis fie bann boch eines Tages, ba die Arbeiter gerade Mittag machten, aus dem Hause trat und langsam gegen ben Zaun vorging, um nach dem Bauplat hinauszuspähen.

Mit einem raschen Entschluß ging er ihr entgegen und

begrußte fie über das Stadet hinüber.

Er empfand eine wunderlich beklommene Freude, als sie ihm in ihrer stillen Art zunickte, zugleich eine wohlthuende Enttäuschung. In seiner Erinnerung war ihr Bild immer starrer und seierlicher geworden, etwa der delphischen Sibylle ähnlich, die er in der sixtinischen Kapelle bewundert hatte. Nun sah er ein blasses Mädchengesicht vor sich, mit ernsthaften, aber weichen Zügen; nur der strenge Mund erinnerte an die bitteren Worte, die er von ihm zu hören gehabt. Das hinderte ihn aber nicht, sie sehr reizend zu sinden.

Er gerieth bald in einen heiteren Ton, indem er betlagte, daß er mit feinem wilben Beer ihr die Rube ftoren müsse. Sie werde ihn oft genug verwünscht haben, wenn bas Schallen der Aexte und Sägen sie schon vor Tagessgrauen aus dem Schlaf wede. Drüben auf ihrem eigenen Grund und Boden gehe es stiller zu. Roch ein paar Wochen so gelinder Witterung, und es werde sich schon lohnen, den neuen Bau zu besichtigen. Auch habe er zu seiner Freude ganz nah eine Quelle entdeckt mit kösklichem Wasser, so daß sie bei einer Belagerung nicht zu verbursten brauche.

Sie fah, mahrend er fprach, ftill vor fich bin.

Sie find so freundlich zu meinem Beften bemüht, sagte fie, indem fie die Ziege streichelte, die ihr nachgelaufen war. Es ware mir lieb, Ihnen irgendwie zu zeigen, daß ich kein undankbares Gemüth habe.

Ift das Ihr Ernft, Fraulein? antwortete er rasch. Sehen Sie fich vor, daß ich Sie nicht beim Worte nehme.

Bas tonnte ich Ihnen zu Gefallen thun?

Es ist nicht gerade ein unbilliger Wunsch, Ihnen aber, surcht' ich, wird es doch schwer werden, ihn zu erstallen.

Sie fah ihn fragend an.

Wiffen Sie, Fraulein, daß ich mir oft ben Ropf zerbrochen habe, wie Ihr Geficht wohl aussehen möchte, wenn Sie einmal lächelten?

Ihre Brauen zogen sich leise zusammen. Im nächsten Augenblid aber löf'ten sich ihre sestgeschlossenen Lippen, und ein trüber Glanz überflog ihre Wangen, während sie die Augen halb zudrückte und eine leichte Röthe ihr ins Gesicht stieg.

Nein, sagte er treuherzig, geben Sie sich keine Mühe. Ich sehe wohl, es geht nicht, mit dem besten Willen nicht; so will ich mich gedulden, aber die Hossnung nicht ausgeben, daß Sie es noch einmal ordentlich lernen. Lassen Sie das neue Haus nur erst fertig sein, die Gegend drüben ist viel heiterer, und wenn Sie zum ersten Mal aus meiner Quelle trinken, werden Sie merken, daß ein Zauber in dem Wasser ist. Ich wenigstens, so oft ich davon koste, werde immer bis ins Herr hinein erstischt.

Er reichte ihr durch eine Lude des Zaunes die Hand und drückte fraftig die ihre. Es war das erste Mal, daß er sie berührte, und er wunderte sich selbst über seine Dreistigkeit. Dann verabschiedete er sich eilig von ihr und war den übrigen Tag in so aufgeregt fröhlicher Stimmung, als ware ihm ein großes Glück begegnet.

Am nächsten Tage, als er brüben auf der Fuchswiese eben die Arbeiter beaufsichtigte, sah er plöplich das Fräuslein die Halbe herabsteigen, den kleinen Wolf neben sich, das Hündchen ihnen voraufspringend. Sein Gesicht vers

klarte fich, als er ihnen entgegenging.

Wir haben es versaumt, rief er, Sie zu einer seierlichen Grundsteinlegung einzuladen. Es ging Alles ein wenig haftig zu, da Gefahr im Berzuge ist. Nun sehen Sie aber auch, wie wacker wir uns darangehalten haben. Hier kommt die Bauherrin, sagte er, zu den Maurern gewendet. Wenn wir das Richtsest halten, sollt ihr auf ihre Gesundheit trinken.

Die Leute nahmen die Mügen ab, sahen einen Augenblid die Dame an und suhren dann in ihrer Arbeit fort, nachdem das Fraulein ihnen grußend zugenidt hatte.

Sehen Sie, sagte er lachend, ich behalte Recht, der Plat hier hat die Gabe, heiter zu stimmen. Sie haben schon beinahe gelächelt. Nun kommen Sie zur Quelle, und wenn Sie sich nicht scheuen, mit uns rauben Männern aus Einem Becher zu trinken, werden Sie merken, daß ich

nicht zu viel gesagt habe.

Er ging nach einem etwas höher gelegenen Wiesenssted nahe bei den Bäumen, wo ein Wäfferchen unter moosdewachsenem Gestein hervorquoll. Man hatte ihm vorläufig mit Brettern ein Abzugskanälchen angewiesen, durch welches es seitwärts absloß, ohne den Baugrund zu durchsidern. Ulrich bückte sich und hob ein blechernes Gesäs vom Boden auf, das er sorgfältig ausspülte, ehe er es von Frischem süllte und der jungen Herrin hinzeichte. Sie trank und ließ auch den Knaben trinken, während der Hund sein rothes Jünglein in die hölzerne

Rinne ftedte. Als fie bann ben Becher gurudgab, lachelte fie wirklich.

Sie haben Recht, saate fie. Dies scheint in der That ein Jungbrunnen ju fein. Der Tag ift grau, und wir werben auch beute wohl die Sonne nicht feben. Aber es beimelt mich boch Alles bier an, und ich tann mir benten.

bak fich hier aut wird wohnen laffen.

Mle fie bann Abschied nahm, jog fie ein Bapier bervor, in bas fie Gelb eingewidelt hatte. 3ch möchte ben Leuten, die fich fo eifrig bemühen, die Arbeit au fordern. eine kleine Belohnung zutommen laffen. Soffentlich haben Sie Richts bagegen und vertheilen bies Gelb nach Ihrem Butdunken. Ueber die Art, wie wir ben Brunnen am bubicheften becoriren, fprechen wir noch - wenn Sie einmal Reit haben.

Er überlegte, ob er fie nicht heimbegleiten follte; die Arbeit ware auch ohne ihn fortgeschritten. Da fie aber teine Miene machte, ihn einzuladen, fondern fich rafch verabichiedete, blieb er bei den Arbeitern gurud und ichwentte nur noch ben hut, als fie oben, ehe fie in ben Waldweg einbog, nach ihm gurudiah. Der Rnabe erwiderte ben Brug, indem er fein Mutchen jog. Auch fie beweate leicht die Sand; er bilbete fich einen Augenblick ein, ihre Bahne zwischen ben halbgeöffneten Lippen bligen und biesmal felbst ihre Augen lächeln zu feben, was ihm ben trüben Tag heller machte, als wenn ploplich die Sonne burch den Rovembernebel durchgebrochen ware.

Diefer Befuch aber wiederholte fich nicht, und auch er, fo sehnsuchtig er es wünschte, tam in den nächsten Wochen nicht dazu, von der ertheilten Erlaubnig Gebrauch au machen. Die Arbeit häufte fich bergeftalt, daß er mit seinem Tagewerk immer erst fertig wurde, wenn die schickliche Zeit zu einem Befuch bei einer Dame langft verftrichen war. Allerlei Wiberwärtigkeiten, wie fie bei folchem Werk nie ausbleiben, kamen bazu, ihn in Athem zu halten. Er bot aber allem Aerger und Ungemach munter die Stirn, da er gewohnt war, mit seinem frischen Muth den Menschen und Dingen immer die beste Seite abzugewinnen, und im Stillen, so oft er eine Herzstärkung besturste, besann er sich auf das blasse Gesicht, das ihn doch schon einmal mit einem traulichen Ausdruck angeblickt hatte. Es war ordentlich, als fürchte er, wieder dem alten hoffnungslosen Blick zu begegnen, wenn er sie aufsuchte, und zauderte aus diesem Grunde, an ihre Thür wieder anzuklopsen. Aber er behielt sich, erst wenn die Arbeit ganz vollbracht wäre, ein dankbares Lächeln von diesen Lippen zum Lohn für all' seine Mühe vor.

Darüber war der November vergangen und der December bis in die Mitte vorgerückt. Das neue Kurhaus
aber war nur erst mannshoch über dem Boden aufgestiegen,
die Trinkhalle auf den schlanken Eisenpseilern unter Dach
gebracht, das Haus drüben auf der Fuchswiese freilich schon
im Rohbau vollendet, nicht gerade zur Justriedenheit des
Kurvorstandes, welchem das Interesse des fremden Fräuleins erst in letzter Reihe wichtig war. In den nächsten
Tagen sollte der Dachstuhl drüben ausgesetzt werden. Da
trat plöglich ein Wetterumschlag ein, heftige Schneestürme
brauf'ten über das Flußthal hin, und die Arbeit mußte

bis auf Beiteres eingestellt werden.

Sehr widerstrebend ergab sich der junge Baumeister darein, daß es für dieses Jahr mit seiner Thätigkeit dorbei sei. Einige Tage vergingen noch mit der Anordnung der nöthigen Schutzwehren an den begonnenen Bauten und der Ablohnung der Arbeiter. Dann saß er unmuthig, die Hände im Schooß, am Fenster seines niedrigen Gemachs, oder ging mit nachlässigen Schritten die blanken Dielen auf und ab. Seine Wirthin bemühte sich umsonst, ihn durch ihre Unterhaltung auszuheitern. Selbst der Concertsabend in der "Harmonie", den die musikalischen Töchter der Honoratioren veranstalteten, lockte ihn nicht aus seinem Schmollwinkel heraus. Er ging sehr früh zu Bett, über

allerlei Entichluffe brutenb, fchlief aber fo balb ein, bag auch aber Racht tein guter Rath fich einfinden tonnte.

Am andern Tag schien es überhaupt nicht hell werden zu wollen. Die Lust war milber geworden, aber ein schweres, schwarzblaues Gewöll stand wie eine seste Wand über den Fichtenhügeln am Fluß, und in den engen Gassen des Städtchens war eine so unheimliche Trübe, daß man überall in den Wertstätten Licht brennen mußte. Ulrich, dem seine Wirthin die Lampe gebracht hatte, ließ sie unangezündet. Er lag lang ausgestreckt auf dem Sopha und starrte nach der Decke. Zuweilen seufzte er und hob sich mit einem entschlossenen Ruck in die Höhe, that die paar Schritte nach dem Fenster, blickte gen Himmel, seufzte von Reuem und kehrte zu seiner Ruhestätte zurück.

So wenig er gewohnt war, in sein Inneres zu schauen und sich über seine Gefühle Rechenschaft zu geben, auf die Länge konnte er sich's nicht verleugnen, daß ein heftiges Verlangen, die Bewohnerin des Waldhauses wiederzusehn, alle anderen Regungen seiner Seele niederhielt, wie ein lange zurückgedämmter Strom plözlich überschwillt und Alles, was ihm in den Weg tritt, verheert. So lange er zu arbeiten hatte, war er dieser Sehnsucht Meister geworden. Run beherrschte sie ihn mit solcher Gewalt,

baß ihm felbft babor graute.

Es ist ein Wahnsinn! sagte er sich. Was soll baraus werden? Ich bin ihr so gleichgültig wie ein Pfahl in ihrem Gartenzaun. Wenn sie nicht gerade mit Widerwillen oder Mitleid an mich denkt, wie an die übrigen Menschen, so ist das Alles, was ich zu hoffen habe. Auch würde es ihr nicht den geringsten Eindruck machen, wenn ich mich ihr auf Gnade oder Ungnade überlieserte. Sie braucht mich nicht; sie braucht Niemand. Daß es eine Sünde und Schande ist, wie sie ihr junges Leben hindringt, ohne das geringste bischen Freude, wird ihr Niemand klar machen können. Wer sich nicht helsen lassen will, dem ist nicht zu helsen.

Rein! rief er ploplich und sprang von feinem Lotter-

bett auf, ich darf mir diese Karrheit nicht über den Kopf wachsen lassen. Es kommt nur von der dumpfen Lust in diesem Kest, daß ich mich überhaupt so weit habe bringen lassen. Fort muß ich, je eher je lieber, Menschen um mich sehen, Kunstwerke, etwas Schönes erleben. Es wäre der baare Selbstmord, hier zu überwintern. Roch einmal spreilich muß ich hinaus zu ihr, Abschied zu nehmen und ihr zu berichten, daß es mit dem Richtsest noch gute Wege hat. Wenn ich dann im nächsten Frühjahr wiederkomme, soll mir der Spuk Richts mehr anhaben.

Er fühlte sich nach diesem Entschluß wesentlich erleichtert, fing an, seine Zeichnungen zusammenzupacken, aß dann im Gasthof zu Mittag, wobei er sehr muntere Reden führte und seine nahe Abreise ankündigte, zauderte aber am Nachmittag noch so lange, sich zu dem Besuch im Waldhause anzuschicken, daß die Dämmerung hereingebrochen

war, als er den alten Aurgarten betrat.

Ein schwerer Südwind hatte fich aufgemacht und trieb die gelben Blätter vor fich ber, die Baume schüttelnd, daß fie achzend und knarrend ihre Wipfel bogen. Reine Menschenfeele begegnete Ulrich auf feinem haftigen Gang; er ftand mehrmals aufathmend ftill und trodnete fich bie Stirn unter dem breiten but. Dabei borte er die Wellen aährend in der Tiefe braufen und das Krächzen Krähenschwärme in den hoben Aesten, und schauerte leicht zusammen. Ich glaube mahrhaftig, ich fürchte mich! murrte er vor fich hin und versuchte den geheimen Schauder weggulachen. Alls ob ich jur Bere bon Endor ginge ober in bie Boble einer Circe, Die mich in Gott weiß mas für ein Thier verwandeln wurde. Rein, es ift nur ber Fohn, ber mir die Rerven aufrüttelt. Ich werde mich furs faffen und mich nicht unterfriegen laffen von abgeschmackter Beivensterfurcht.

So kam er endlich schweißtriesend an der Gitterthür an. Da kein Glodenzug daran angebracht war, stand er eine Weile rathlos. Richt lange aber, so erscholl das Gebell des Hündchens, das seine Hütte vorn am Hause hatte, und gleich darauf hörte er die Hausthür gehen und die Stimme der alten Josephe, die herüberrief, wer draußen sei. Als sie seinen Zuruf gehört hatte, kam sie und ließ ihn ein. Er streichelte den Hund und fragte, ob er das Fräulein sprechen könne. Die Alte nickte nur und schlurste in ihren großen Schuhen voran. Einzelne schwere Tropsen sielen; das Hündchen kroch zitternd in seine warme Hütte zurück. Es kommt ein Wetter! sagte Ulrich. Haben Sie einen Blitzableiter auf dem Hause? — Brauchen's nicht, erwiderte die Alte. Die Bäume ziehen das Wetter an. — Es wäre auch seltsam, wenn's im December einschlüge. Ist das Fräulein immer wohl gewesen?

Die Alte antwortete nicht, sondern öffnete die Hausthur und ließ sie hinter sich ins Schloß sallen, daß die Bande schütterten. Sie war offenbar noch üblerer Laune als sonst und hätte dem Besucher am liebsten den Eintritt

verwehrt.

Und diese Unholdin ist ihre einzige Gesellschaft! dachte Ulrich, indem er den Flur betrat.

\* \*

Die Thur des Efzimmers that sich aus. Wer ist ba? hörte er die Stimme des Frauleins, das auf der Schwelle erschien. Sie sind es! Bei diesem Unwetter! Aber kommen Sie herein.

An dem Tisch, den eine Hängelampe erleuchtete, saß der Kleine, oder kniete vielmehr auf seinem hohen Stuhl, während er auf einer Schiefertasel eifrig strichelte. Ein Buch, in welchem sie gelesen hatte, lag vor ihrem Platz, der große Kachelosen strömte eine gelinde Wärme auß; die Geschirre und Gläser, die auf einem Echschränkthen standen, schimmerten von den Lichtern, die ihnen die Lampe zuwarf. Mit einem Schlage siel die dumpse Beklommenheit, die Ulrich auf dem Gange vergebens abzuschütteln gesucht, von ihm ab. Guten Abend, Fräulein Doris, sagte er, mit seinem Tuch sich die Stirn trocknend. Es thut mir leid,

Sie in Ihrer traulichen Abendstille stören zu muffen. Aber ich will fort und möchte doch nicht schriftlich mich bon meiner Bauherrin verabschieden.

Sie wollen jort? fragte fie tonlos.

Ober vielmehr ich muß fort, wenn ich nicht bei lebenbigem Leibe umkommen will. Da ich weber trinke, noch rauche, noch die eble Kunst des Scatspielens gelernt habe, ware ich ein sehr überstüffiges Chrenmitglied der städtischen "Harmonie", und zum Tänzer qualistiere ich mich schlecht. Sie sehen, ich würde eine traurige Figur machen, wenn ich hier überwinterte.

Und wohin geben Sie?

Nach Dresben. Ich habe da gute Freunde und Studiengenoffen, dazu meine alte Liebe, die fiztinische Masbonna. Wenn Sie dort etwas zu besorgen hatten —

Sie war, als er die Stadt nannte, zusammengesahren und hatte sichtbar Mühe, sich zu sassen. Doch bemerkte er es nicht, da er zu dem Knaben getreten war und ihm über die Schulter auf die Tasel blickte. Das Kind, nachbem es slüchtig zu ihm ausgeschaut, ließ sich nicht stören. Es zeichnete ein Hündchen mit harten, mühsamen Strichen, nach einem Bilberbogen, auf welchem verschiedene Thiere abgebildet waren. Ulrich strich ihm über das dick, krause Hara.

Das machst du ja recht brav, fagte er. Wiffen Sie, daß der kleine Mann wirklich Anlage zum Zeichnen hat?

Tante Doris ift wohl beine Lehrerin?

Weber ber Knabe noch das Fräulein antwortete. Sie holte ihm aber einen Stuhl an den Tisch heran und bat ihn, sich zu ihnen zu setzen. Run sing er in der behagslichsten Stimmung, da ihm ihre kurz angebundene Art nicht neu war, von den leidig unterbrochenen Arbeiten an zu reden, und daß er dennoch hoffe, sie werde schon im nächsten Sommer das neue Haus beziehen können. Dabei betrachtete er beständig ihr Gesicht, das in dem warmen Lampenschein ihm unsäglich reizend erschien. Sie hatte eine Näharbeit aus einem Körbchen genommen und erhob

nur selten ihren ruhig glänzenden Blid zu ihm. Aber der Ausdruck ihrer Züge war viel sanfter als sonst. Manchmal suhren sie Beide unwillfürlich zusammen, wenn ein Windstoß gegen das haus anprallte und in dem Kamin herabsaus'te. Das Wetter war in voller Wuth losgebrochen, ein Schloßensturm prasselte gegen die kleinen Scheiben, und man hörte das hündchen in seiner hütte winseln.

Ich banke Ihnen, daß Sie boch noch selbst gekommen find, sagte sie, nachdem er seinen Bericht beendet. Aber Sie können unmöglich bei diesem lebensgefährlichen Orkan wieder in die Stadt zurückehren. Wenn das Wetter sich nicht legt, muffen Sie hier unten mit einem improvisirten

Lager vorlieb nehmen.

Was würbe meine Hausfrau davon denken, erwiderte er lachend, wenn ich über Nacht ausbliebe! Und was von Ihnen, wenn Sie Ihre Gastireundschaft so weit ausgedehnt hätten!

Sie fah ihm ruhig ins Beficht.

Sie wiffen, daß ich Nichts danach frage, was man von mir bentt, sondern immer thue, was ich für recht halte.

Damit stand sie auf und ging in die Küche hinaus, tehrte aber bald zurück, ein Brett tragend, auf welchem ein Theekessellel und zwei Tassen standen. Ulrich hatte inzwischen seinen Stuhl neben den des kleinen Zeichners geschloß mit vielen Thürmchen und Erkern zu zeichnen bezonnen, wobei die dunklen Augen des Knaben unverwandt auf seinen Bleistift gehestet waren. Er suhr im Zeichnen sort, während sie den Thee bereitete, und belebte dann das Bild mit einem bunten Gewimmel kleiner Figürchen, Wagen und Reitern, die über die Zugdrücke sprengten, einem Thürmer, der von der steilen Zinne ins Land hinzaustrompetete, endlich einem Jagdzug, der in den Schloßehof einrückte und mit erbeutetem Wild und vielen Hunden den letzten freien Raum einnahm. Er hatte eine so slinke

Art, mit wenigen Strichen eine Figur hinzustellen, daß ber Kleine ihm wie einem Zauberer mit offenem Mund

und Augen zuschaute.

Auch Doris, nachbem sie ihr Hausfrauenamt verssehen, stellte sich an seine Seite und sah ihm zu, ja sie lächelte wirklich über die Scherze, mit denen er sein Zeichenwerk begleitete. Des Tobens draußen hatte Reines mehr Acht. Erst als die alte Josephe eintrat und einige Teller mit kalter Küche, Butter und Brot auf den Tisch stellte, unterbrach das Fräulein den unermüdlichen Künster, indem sie ihn einlud, den Thee nicht kalt werden zu lassen.

Der Knabe hatte sich bes Blattes bemächtigt und ließ es nicht aus der Hand, während er mit der anderen sein Butterbrod hielt und hin und wieder in einen blanken rothen Apsel einbiß. Sie haben ihm eine große Freude gemacht, sagte Doris. Er ist nur nicht gewöhnt, sich zu

äukern.

Die Wanduhr in der Ecke schlug sieden harte Schläge. Wolf geht nun zu Bett, sagte das Fräulein. Sogleich kletterte der Anabe von seinem Six herab, indem er das Blatt sest in der Hand behielt, ging zu Doris hin, die ihm ohne jede weitere Liedtosung wie einem Erwachsenen die Hand zur guten Nacht gab, und stand dann einen Augenblick unschlüssig vor dem Fremden. Der aber, dem das Herz in dieser warmen Stille mehr und mehr aufgegangen war, hob das Kind rasch auf seinen Schooß, sah ihm einen Augenblick sest ins Gesicht und küßte es dann auf die Stirn. Sine dunkle Köthe slammte in den ernsthaften jungen Zügen des Anaben auf; er glitt eiligst von Ulrich's Anieen herunter und lief aus der Thür, wie wenn ihm etwas Unheimliches begegnet wäre.

\* \*

Ulrich ftand auf. Gine feltsame Unruhe hatte fich feiner bemächtigt. Er trat erst an bas Fenster, an welches

noch immer die schweren Tropfen schlugen, dann zu der Wanduhr, vor der er eine Weile stand, das zinnerne Zifferblatt betrachtend, als läse er darauf eine tieffinnige Geheimschrift. Er nahm ein geschliffenes Glas von dem Eckschränkigen, hielt es gegen das Licht und stellte es behutsam wieder hin.

Fraulein Doris, jagte er, wollen Sie mir eine Frage

beantworten?

Welche? erwiderte sie, ohne sich nach ihm umzussehen. Sie hatte ihre Näharbeit wieder zur Hand gesnommen. Er sah nur ihr ruhig auf das Linnen herabsgeneigtes Profil.

Sie lieben die Menschen nicht, Fräulein Doris. Es tommt mir nicht zu, mit Ihnen darüber zu rechten. Aber wie tommt es, daß Sie auch den Knaben nicht lieben, der doch — —

Er stockte und kehrte sich von ihr ab. Es war ein paar Augenblicke so still im Zimmer, daß man nur den Pendelschlag und das Schnauben des Windes im Kamin vernahm.

Dann hörte er ihre Stimme, in ber eine mubfam

verhaltene Erregung gitterte:

Woher wiffen Sie, daß ich das Rind nicht liebe?

hab' ich Ihnen Unrecht gethan, Fraulein Doris?

Rein. Und boch auch wieder. Es ist wahr, ich liebe den Knaben nicht. Aber Sie sagten es als einen Borwurf. Wissen Sie so gewiß, ob mein Herz nicht guten Grund hat, sich von ihm zurückzuziehen?

3ch begreife nicht, wie man einem Rinde bas ver-

fagen kann, worauf es ein Naturrecht hat.

Sie ftand auf, mit einer fo haftigen Bewegung, daß

das Geschirr auf dem Tisch klirrte.

Wollen Sie damit fagen, daß ich bies Kind lieben muffe, weil ich feine Mutter fei?

Er trat hastig auf fie zu und haschte nach ihrer Hand,

Die schlaff herabhing.

Bas trauen Sie mir zu, Fraulein! rief er in großer

Bestürzung. Saben Sie mir nicht gesagt, es sei ein Leeres Berede, und ich follte Sie einer Luge fabig halten? Weiß ich nicht, was Sie von bem Urtheil ber Menschen benten. und daß Sie es teinen Augenblid ber Mühe werth halten würden, fie täuschen zu wollen, bamit fie beffer von Ihnen sprächen? Rein, Fraulein Doris, was mich befrembet ja recht eigentlich betrübt, ift nur, daß Sie Ihre Bergenstühle auch das unschuldige Rind empfinden laffen. 3ch ich bin freilich ein Kindernarr - ich konnte begreifen, daß man ben Umgang mit Erwachsenen leicht barangiebt, um fich gang und gar fo einem jungen Wefen zu widmen. Und das Wölschen, es mag feine Unarten haben, wie alle tleinen Menschen — aber es fieht ihm ein jo ernfthafter und ehrlicher kleiner Beift aus den Augen, er ift fo folgfam und empfänglich für jede warme Berührung - haben Sie gefeben, wie er roth wurde, als ich ihn fußte? Bergeben Sie mir, wenn ich Ihnen Unrecht thue, aber es fommt mir bor, als wachse er hier auf, ohne bag man ihn jemals fußt ober ftreichelt, und bas, Fraulein Doris. das war's, mas ich nicht von Ihnen begreife.

Er ging wieber an bas Fenfter und brudte feine

heiße Stirn an die Scheibe.

Bielleicht würden Sie es begreisen, wenn Sie wüßten, wer sein Bater und seine Mutter waren, hörte er sie jett sagen. Ja, es ist so, wie Sie sagen: der Anblick des Knaden ist mir ein beständiger Schmerz. Ich muß mich überwinden, ihn bei mir zu behalten, meine Pflicht an ihm zu erfüllen. Ich weiß, ihm sehlt das Beste, was man in der Jugend braucht. Ich selbst habe sehr darunter gelitten, daß auch ich es entbehren mußte. Aber so viel ich mich bemühe, ich kann mich nicht dahin bringen, es ihm zu geben. Ich muß es Josephen überlassen, ihm Liebe zu zeigen. Ich wenn ich ihn ansehe, frage mich immer, was für ein Mann in ihm steckt, ob auch so einer wie der, der ihm das Leben gab, dem er Zug um Zug ähnlich ist. Und dann überschauert mich ein tödtlicher

Frost, und ich könnte ihn nicht kuffen, wenn ich ihm bamit bas Leben retten sollte.

Sie war, während fie sprach, im Zimmer hin und her gegangen. Nun trat fie wieder an den Tisch und ließ sich auf ihren Stuhl fallen, als versagten ihr die Kniee den Dienst. Er war durch ihr jähes Bekenntniß so er

fouttert, daß er Richts zu erwidern magte.

Sie geben morgen fort, fing fie endlich wieder an. Wir werden uns viele Monate nicht feben. Es liegt mir baran, daß Sie teine falfche Meinung von mir mit fortnehmen, aleichviel wie Sie mich bann beurtheilen werben. Darum will ich Ihnen in Rurgem fagen, wie es getommen ift, daß ich längst darauf verzichtet habe, "jeden Einzelnen darauf anzusehen, ob er nicht eine Ausnahme macht". Sie follen nicht glauben, daß ich Sie etwa betehren wollte. Sie haben bisher teinen Anlag gehabt, ben Menschen, mit benen Sie verkehrten, die Masten abzureißen, und freilich find Sie auch ohne tieferes ober gar leibenschaftliches Beburfniß nach Erkenntniß burch die Welt gegangen. Sie ben Menichen ober ihren Göttern nur icone Baufer bauen durften, mar es Ihnen gleichgültig, wer barin wohnte. Und bann - Sie konnen mit bankbarer Empfindung an Ihre Eltern benten. Das Naturrecht auf ihre Liebe ift Ihnen nicht verkummert worden. Saben Sie fich aber einmal vorgestellt, wie einem Rinde ju Muthe fein muffe, das von seiner leiblichen Mutter gehaft wird?

Das ist mein Schickfal gewesen, und wahrhaftig, so wenig liebenswürdig ich Ihnen jest vorkommen mag, ich war ein gutes, liebevolles und sehr liebevedurstiges Kind. Ich war nicht älter als Wolf, als ich schon manche Nacht in bitterlichem Weinen wach blieb, weil mir meine Mutter nicht einmal gute Nacht gesagt hatte. Der Knabe ertrüge bas ohne Kummer. Er ist von härterer Art und wird ohne Zweisel durch eine hinlängliche Dosis Selbstsucht vor ben Schmerzen bewahrt werden, die ich durchzukämpsen hatte. Ich aber hatte ein grenzenloses Verlangen, mich

hinzugeben. Für ein gutes Wort, einen freundlichen Blid

mare ich zu jedem Opfer bereit gewesen.

Warum mir das versagt blieb? Weil meine Mutter chenjo eitel, taltherzig und oberflächlich mar, wie icon. Sie hatte meinen Bater ohne Reigung geheirathet; er mar heftig in das gang burftig aufgewachfene, fiebzehnjährige Mädchen verliebt, das nun endlich Schmud und schone Rleider und gesellichaftliche Bewunderung zu erlangen hoffte. Go tam ich zur Welt, ohne daß fie fich ein Rind gewünscht hatte, und war ihr nur eine Last, und murbe ciner Amme überlaffen, und auch späterhin - wenn fie von einem Concert ober Ball nach haufe tam - febr felten fiel es ihr ein, bag in bem fleinen Bett in ber Magbitube ein junges Leben ichlief, bas fich bon ihrem

Herzen losgewunden batte.

Bas mein Bater babei empfand? 3ch habe nur eine buntle Erinnerung an ibn, als an einen hoben, ernften Mann, ben ich nie habe lachen feben, mahrend meine Mutter, fobald fie nicht mit mir allein war, beständig lächelte, weil fie fehr schöne Bahne hatte und reizende Brübchen in ben Wangen. Das hatte ihn Anfangs bezaubert, hernach machte es ihn um fo ungludlicher, als er fah, baß fie auch Unberen bamit zu gefallen munichte. ia Anderen mehr als ihm. Eine einzige Scene ift mir im Gebächtniß geblieben, wo ich ihn fehr heftig reben hörte, während fie ihm ein taltes, bohnisches Geficht zeigte und beständig die bligenden Ringe an ihren fconen Sanden hin und her schob, bag er endlich die Bebuld verlor und fie an der Schulter faßte und schüttelte, als ob er einen halberloschenen Kunken in ihrer Seele wieder anfachen wollte. Da fuhr fie wie eine Sprungfeber vom Sopha auf, funkelte ihn mit brobenben Augen an, bag ich, bie ich auf einem Schemel neben ihr gespielt hatte, beftig zu weinen anfing, und flog bann jum Zimmer hinaus -ich glaube noch ben Schall zu hören, mit bem die Thur ins Schlok fiel.

Damals tonnte ich mir natürlich nicht benten, was

bas bebeuten mochte. Auch weiß ich nicht, wie sie weiter mit einander lebten, nur daß die Mutter gleich wieder lachte und lächelte und der Bater sich immer seltener im Hause blicken ließ. Gines Tages sagte mir die Dienerin — unsere Josephe —, mein Bater sei gestorben, und führte mich in das Zimmer, wo er ausgebahrt lag. Ich war bamals sünf Jahre alt, und in meinem einsamen kleinen Gehirn hatte ich schon Manches bedacht; den Tod verstand ich noch nicht und weinte nur, weil ich Andere weinen sah — nur meine Mutter nicht, obwohl sie in ihrer eleganten Trauertoilette doch auch eine Weile nicht lächeln durfte.

Ich hatte einen dunklen Begriff davon, daß ihr ein Unglück widersahren, daß es meine Pflicht sei, sie nun doppelt lieb zu haben und nach Möglichkeit zu tröften. Aber sie war noch kälter gegen mich als vorher, ja von bieser Zeit an begann sie in der That mich zu haffen.

Ich habe später wohl begriffen, warum. Ich erschien ihr als ein hinderniß, noch einmal eine vortheilhaste Partie zu machen, auf die sie als eine reizende junge Wittwe sonst wohl hoffen durfte.

Doch felbst, als sie gleichwohl schon nach Jahr und Tag sich wieder verheirathete, verzieh fie mir nicht, daß

ich auf der Welt war.

Mein Bater war ein Abvocat gewesen, beträchtlich älter als sie. Mein Stiesvater war besto mehr ein Mann nach ihrem Herzen, ein junger Abliger, ber freilich weber Etwas zu thun, noch etwas Anderes gelernt hatte, als Schulden machen und den Damen die Köpse verdrehen. Da meine Mutter im Wohlstand zurückgeblieben war, schien sie ihm doppelt begehrenswerth. Aber nachdem der erste Rausch verslogen war, erkannte sie mit Schrecken, an Wen sie sich gebunden hatte.

Eine zweite Tochter tam zur Welt, in Allem ihr Ebenbild, die fie nun, da ihr Mann fie vernachlässigte, so zärtlich liebte, als fie überhaupt zu lieben im Stande war. Wenigstens in der ersten Zeit, gleichsam aus Trotz gegen den Mann. Hernach fand sie sich auch in die

neue Lage und ging ihren alten Bergnügungen nach, ließ fich bewundern und ben hof machen und erschien kaum ein-

mal bes Tags in ber Rinderftube.

Ich hatte mich enblich barein ergeben, daß mir mein "Naturrecht" nicht gewährt wurde, boch wehrte ich mich in meinem standhaften kleinen Herzen gegen die Abneigung, die darin Wurzel schlagen wollte, und bemühte mich, die Mutter als eine ganz Fremde zu betrachten. Auch hatte ich ja für die sehlende Mutterliebe einen Ersat in der reizenden kleinen lebendigen Puppe, die ich den ganzen Tag herumschleppte und so leidenschaftlich ins Herz schloß, daß kein Raum mehr darin war für ein unsgestilltes Liebesbedürsniß.

Ich habe noch ein Bilbegen bes Kindes aus seinem fünsten Jahr — gerade so alt wie jest Wolf — das will ich Ihnen einmal zeigen. Sie werden dann begreisen, daß ich es vergöttern mußte. Es war das leibhaftige Abbild der Mutter, ohne ihren kalksinnig koketten Ausdruck. Und hing so an mir, wie an keinem Menschen. Und hatte die unwiderstehlichsten Tönchen und Wörtchen und kindischen Caressen. Diese ersten zehn, zwölf Jahre waren meine einzige glückliche Zeit. Ja, ich versöhnte mich ordentlich mit der Mutter, weil sie auf die Kleine gar keine Ansprüche machte, sie mir gleichsam abgetreten hatte, um ungehindert ihre eigenen Wege geben zu können.

Und mit wie bitteren Gedanken bent' ich jest auch an diefe Zeit gurud, an eine Liebe, die fo mit Schmerzen

aelohnt werden follte!

\* \*

Sie stand auf und ging hinaus. Er hörte, baß fie in die Rüche trat und dort aus einem Kruge Wasser in ein Gefäß goß. Als sie wieder eintrat, sah er an ihrem etwas zurückgestrichenen Haar, daß sie sich bas Gesicht genett hatte.

Berzeihen Sie, sagte fie ruhig, bas Blut schießt mir

immer in die Stirn, wenn ich an gewiffe Dinge bente. Es ift nun schon wieder vorbei.

Wollen Sie mir's nicht ein andermal zu Ende er- zählen? fragte er theilnehmend. Ich könnte wohl noch

ein paar Tage hier bleiben.

Rein. Ich habe es Ihnen einmal versprochen. An einem anderen Tage würde es mich dieselbe Ueberwindung toften. Aber ich will es nun turz machen. Sie verstäumen auch Richts, denn das Wetter beruhigt sich, und Sie haben dann einen trocenen heimweg. Wenn Sie jett gingen, würden die alten Gespenster mich doch nicht lostlassen, und ich hätte mich eben nur allein mit ihnen herum-

zuschlagen.

Wo bin ich boch geblieben? (Sie setzte sich nicht wieder, sondern stand erst eine Weile am Tische und ging dann ruhelos mit kleinen, unhörbaren Schritten auf und ab.) Hab' ich schon erzählt, daß die Mutter starb, als die kleine Sophie dreizehn Jahr alt war? Ich war in meinem achtzehnten. In eine regelmäßige Schule war ich nie gegangen, da es im Hause immer viel zu thun gab. Eine Lehrerin hatte sich bemüht, mir die Ansangsgründe beizubringen. Dann hatte ich auf meine eigene Hand sortstudirt und später an einem französischen und englischen Cursus in einer befreundeten Familie Theil genommen, mit großem Eiser, da ich viel Sprachtalent hatte. Im Handarbeiten gab mir unsere Josephe die beste Anleitung, und auch das Kind konnte ich schon unterrichten.

Als aber die Mutter starb — in Folge eines Balles, wo sie sich über ihre Jahre angestrengt hatte, die Liebens-würdige und Geseierte zu spielen — war ich doch noch ein recht unsertiges Wesen. Der Vater hatte sich längst nicht mehr um uns bekümmert, und nach einem Jahre starb auch er. Ich glaube wahrhaftig, weder um ihn noch um die Mutter habe ich eine Thräne geweint, ich empsand ihr Scheiden nur als eine Erleichterung, da ich

nie zu heucheln verstand.

Run waren wir Drei alfo allein im Haufe. Die

Bormünder erwiesen mir die Ehre, mir die Erziehung der Halbschwester anzuvertrauen, und es änderte sich ja auch nicht viel, da die Eltern mir nicht nur das Kind, sondern auch den Hausstand längst überlassen hatten. Unsere Berhältnisse aber waren nicht die besten. Das mütterliche Bermögen war bei ihrem Hang zu jeder Art Luzus so gut wie ganz verschleudert worden; die kleine Penston für die Ofsizierswaisen reichte kaum aus zur kummerlichen Nothdurft. Aber das Kind sollte Richts entbehren.

Ich schiefte sie in die Schule, half ihrem etwas leichtsinnigen und schwachen Kopf zu Hause nach, verbarg ihr meine Sorgen, die ich nur mit meiner treuen Alten theilte, und wie es tropbem nicht reichen wollte, entschloß ich mich, selbst Stunden zu geben in den Sprachen, die ich

mit der Zeit vollkommen beherrschen gelernt.

Das ging auch über Erwarten aut. Die Menschen in unserer kleinen Garnisonsstadt respectirten mich, da sie wohl wußten, daß ich es im Saufe ber Mutter nicht leicht gehabt hatte und jest einen harten Rampf ums Dafein kämpfte. 3ch hatte mehr Stunden, als ich manchmal wünschte, aber ich war gefund und an Arbeit gewöhnt, und daß mich mein Broderwerb in den Augen der Sonoratioren-Familien um eine Stufe herabsette und gefellschaftlich unmöglich machte, war mein geringfter Rummer. Die gewöhnlichen Veranugungen junger Mädchen hatte ich nie getoftet und entbehrte fie nicht! Wenn mein Rind herangewachsen ware, wollte ich mit ihr in eine andere Stadt ziehen, wo man es fie nicht entgelten liefe, baf fie nur die Schwester einer gewesenen Sprachlehrerin fei. Denn bis babin hoffte ich felbft, bon ber Stundenfrohn erlöf't au werden.

Darüber war ich breiundzwanzig Jahr alt geworben, das Kind siedzehn. Mit der Schule war sie fertig und hatte im Stillen große Lust; nun mit dem Leben zu bezginnen. Nur noch ein Jahr! tröstete ich sie. — Ihre Gesundheit war etwas zart. Es konnte Nichts schaden,

wenn fie noch nicht tangte. Und ingwischen wuchs bas kleine Capital, bas ich mir zusammengespart hatte.

Da aber geichah's -

Rein, ich kann Ihnen das nicht mit allen näheren Umständen erzählen. Es war ja auch nichts Unerhörtes, was man nicht verstehen könnte, wenn man nicht Schritt für Schritt Alles miterlebte, wie in einem Roman, wo der Held und die Heldin ganz ausgesuchte Schicksale ersfahren. Was ist allkäglicher, als daß ein dreiundzwanzigzjähriges Mädchen, das nie ein eigenes Glück erlebt hat, sich mit blinder Leidenschaft zu einem Manne hingezogen sühlt, der ihr zum ersten Mal sagt, daß er sie schön sinde und sie liebe!

Er war Arzt in einer Familie, in ber ich französische Stunden gab. Ich begegnete ihm zuerst, als eine meiner Schülerinnen über Nacht frank geworden war und die Stunde beßhalb aussallen mußte. Am anderen Tage, als ich mich nach der Patientin erkundigte, sand ich ihn wieder dort. Und so eine ganze Woche. Als das Mädchen wieder gesund geworden war, wußte ich, daß ich krank werden würde, wenn ich den Arzt nicht wiedersähe.

Ich hatte ihn auch bei seinem letzten Besuch wieder getroffen, wir gingen mit einander die Treppe hinunter, ich konnte kein Wort sprechen, da ich glaubte, den Tod aus diesem Hause davonzutragen. Da hielt er mich plöglich an und sagte mir, er könne den Gedanken nicht saffen, mir nicht mehr zu begegnen. Wir wechselten nicht viele Worte, wir gaben uns nur die Hand, und ich sühlte

mich von bem Augenblid an als feine Berlobte.

In unser Haus aber durfte ich ihn nicht einladen. Man hätte gleich in allen Kaffeegesellschaften davon gessprochen, und da er ein junger Anfänger war und mir gesagt hatte, vor einigen Jahren dürfe er nicht hoffen, einen eigenen Herb zu gründen, beschränkten wir uns auf kurze Begegnungen am dritten Orte und ein paar verstrautere Gespräche auf Spaziergängen, bei denen ich meine Josephe mitnahm. Ich war so wenig verwöhnt,

baß mich schon biefe spärlichen Freuden überschwänglich beglückten.

Da wurde in einer Nacht meine Schwester ernstlich krant, eine verspätete Kinderkrankheit, die mich aber sehr erschreckte. In der ersten Bestürzung überlegte ich nicht, ob es schicklich sei, den jungen Arzt herbeizurusen, auch meine kluge Josephe verlor den Kopf und rannte fort nach

dein wohlbetannten Saufe.

Eine halbe Stunde barauf trat er bei uns ein. Mein heftiges Herzklopfen war vielleicht prophetisch, benn im ersten Augenblick empfand ich, daß nicht wie sonst seine Erscheinen mich beglückte. Ich schob es damals auf seine pflichtmäßige Haltung, daß er mir kein Zeichen unferes zärtlichen Einverständnisses gab, sondern sich wie ein ganz Fremder nur mit der Kranken beschäftigte.

Vorher war er mir nur ein paarmal begegnet, wenn ich mit Sophien ausging, und hatte gleichgültig an ihr vorbeigesehen. Jest wurde er sichtbar durch ihren Ansblick überrascht. Und es war auch kein Wunder. Wie sie sie mit den großen dunkelblauen Augen und dem halbgeöffsneten lächelnden Mündchen sieberglühend von ihren weißen Kiffen ihn andlickte, mußte sie selbst einem sesteren Herzen gerzen gefährlich werden.

Was nun folgt, können Sie sich benken. Er kam täglich ein paarmal, und als die Krankheit ihm längst keinen Vorwand mehr bot und er wegblieb — ich war durch meine Stunden in Anspruch genommen und die Alte durch häusliche Arbeit, wie hätte ich die Beiden bewachen können, die sich nur zu rasch verstanden hatten?

Ich dachte auch lange nicht, daß es nöthig sein könne. An einen so ungeheuren Berrath zu glauben, wäre mir als eine Beleidigung gegen ihn erschienen. Auch das Kind hatte ich ja in mein Herz bliden lassen. Sie wußte, ich gehörte mir nicht mehr an. Da ich mich aber hütete, ihr die ganze Größe und Stärke meines Gefühls zu offenbaren, nahm sie es vielleicht nicht so ernst, nahm sich's nicht so übel, demselben Manne ihr Herz hinzugeben.

Und er! Wenn er mir gestanden hätte, das neue Gefühl sei mächtiger als das alte, ob ich dann Stolg genug besessen hätte, ohne Klage und Anklage zurücks zutreten?

Ich barf es mir wohl zutrauen. Ich ware vor dem Reid wohl nicht bewahrt geblieben und nie wieder froh geworden. Aber was froh sein heißt, so recht in den Tag hinein sich seines Lebens freuen, hatte ich ja überhaupt

nie erlebt. Go mar's in Ginem hingegangen.

Nur, daß ich daß erfahren sollte! Daß bieser Elende Alles in Trümmer stürzen mußte, was ich noch besessen, woran ich noch einen Halt gehabt: den letzten Glauben an Ehre und Menschenwürde, ja schlimmer noch, an den Instinct meines eigenen Herzens, daß einen solchen Menschen über Alles hatte lieben können!

Als das arme, schwache Geschöpf mir nicht mehr verbergen konnte, wie es um sie stand, schrieb ich an ihn. Ich machte ihm nicht den leisesten Borwurf, daß er mir sein Wort gebrochen, mein Vertrauen so unerhört betrogen hatte. Ich sragte ihn nur, ob er wisse, in welchem Zustand sich meine Schwester befinde, da ich überzeugt sei, daß er keinen Augenblick zögern werde, das zu thun, was

ihm Pflicht und Ehre gebiete.

Es tam lange keine Antwort, auch nicht auf einen zweiten Brief. Ein Bersuch, ben ich machte, ihn ohne Rückficht auf das Gerede der Leute in seiner Wohnung zu treffen, sührte nicht zum Ziel, da er sich verleugnen ließ. Doch um ähnliche Ueberfälle für die Zukunst abzuwehren, schrieb er nun einen jämmerlichen Brief voller Ausstlüchte und Zweideutigkeiten, den ich der Aermsten, die ihn noch immer in Schuh nahm, unterschlug. Und wenige Tage später erfuhr ich in demselben Hause, wo das Unglück des gonnen hatte, wie betrübt man sei, den verehrten Arzt zu verlieren, da er seinen Entschluß angekündigt, nach Dressen überzussiedeln.

Sie find entruftet über bas Betragen bes Nichts-

würdigen. D, es tommt noch beffer.

Als ich ihm endlich nach Dresden die Geburt des Kindes anzeigen mußte, nochmals und zum letten Mal ihn befragend, ob in seinem Gewissen sich kein Laut rege, der ihn an seine Pflicht gegen meine unglückselige Schwester mahne, schickte er statt aller Antwort eine Summe Geldes mit dem Bemerken auf einer Bistenkarte, diese Sendung werde sich in regelmäßigen Fristen wiederholen.

Ich brauche wohl nicht zu fagen, baß ich bas Gelb umgehend zuruchschiedte und entschloffen war, ihn nie wieder eines Wortes zu würdigen.

\* \*

Wie traurig es in unserem jetzt ganz verlaffenen Hause aussah, damit will ich Sie verschonen. Das zersstörte Leben der jungen Mutter, ihre oft an den Irrsinn grenzenden Ausbrüche des Jammers, das schwächliche Kind, dessen unseliges Leben oft an einem Faden hing, die häs mischen Blide und Reden der Nebenmenschen, mein plötzlich abgeschnittener Verdienst, da man mich in keinem Hause mehr gelitten haben würde, wenn ich die Stirn geshabt hätte, mich zu zeigen, — und zu Allem die Sorge, wie wir weiter leben sollten —

Da aber tam eine unerwartete Hülfe. Eine lebige Schwester meines Baters, die ihm wegen seiner Heirath mit dem ihr unliebsamen toketten Mädchen lebenslang gezürnt und sich auch um uns nie gekümmert hatte, starb, und ich kam als ihre einzige Erbin in den Besitz eines ansehnlichen Bermögens.

Damals machte ich seltsame Ersahrungen über bie eble Gefinnung ber wohlanftändigen guten Gesellschaft. Dieselben Menschen, die mich in der Zeit meiner Schmach und Noth um die Schwester im besten Fall ganz überssehen, meist aber mich durch offene Geringschätzung wie ein Mädchen ohne Grundsätze beleidigt hatten, grüßten mich wieder mit großer Hochachtung. Mütter heirathssähiger

Söhne, benen es auf eine gute Partie ankam, hatten die Herablassung, sich auf der Straße nach meinem Besinden zu erkundigen, ja sogar nach meiner lieben Schwester zu fragen, die ja in der letzten Zeit leidend gewesen sei. Wie oft mußte ich mich rasch abwenden, um den Etel, den ich spürte, dieser jämmerlichen Welt nicht geradezu ins Gesicht zu schleubern.

Und boch — was war bas Alles gegen fein Be-tragen!

Richt acht Tage war die Nachricht von bem Umschlag unferes Geschickes ruchbar geworben, ba tam ein Brief von ihm, biesmal birect an meine Schwester.

Mit der Versicherung seiner tiesen Reue, daß er nicht früher in der Lage gewesen, ihr Loos zu erleichtern, begann er; er habe alle Kräfte zusammennehmen muffen, um erst ein Haus zu gründen, in daß er sie einsühren tönne. Jetzt erst sei so weit, und jetzt frage er an, wann er tommen dürse, um Hochzeit zu halten und auch daß Kind zu umarmen, deffen Geburt ihm eine unbeschreibliche Freude gewesen sei.

Das brach ihr vollends das Herz. Sie hatte sich darein ergeben, ihre Schuld zu büßen, ein Leben, das sie einem Unwürdigen an den Hals geworsen, verloren zu geben und ein letztes vergälltes Glück in ihrem Kinde zu suchen. Daß er wagen konnte, sie so tief zu erniedrigen, indem er sie zum Gegenstande einer gemeinen Speculation machte, konnte sie nicht überwinden.

Der Brief, ber fie in ein hitziges Fieber warf, blieb natürlich unbeantwortet. Als ich wenige Wochen später bas arme junge Weib begraben mußte, konnte ich mich nicht einmal überwinden, ihm die Todesanzeige zu schicken. Er hätte wohl auch nur Schandenhalber einen Seufzer ausgestoßen und sich im Herzen erleichtert gefühlt. Wenigstens währte es nur kurze Zeit, bis ich in einer Zeitung las, unser früherer allgemein beliebter Mitbürger, der

Doctor Wolfgang R. R., habe fich in Dresden mit ber Tochter eines reichen Fabritanten vermählt.

\* \*

Sie schwieg, und eine Weile hörte man wieder nur den harten Pendelschlag der Wanduhr, denn auch das Sausen des Windes war verstummt.

Sie hatte sich auf einen Stuhl in einer dunklen Ece

geworfen und blidte ftarr bor fich bin.

Da stand er langsam von seinem Sit am Fenster auf. Theures Fräulein — fing er an, indem er sich ihr näherte.

Aber sie unterbrach ihn sogleich. Sie richtete sich mit sichtbarer Anstrengung auf und trat wieder an den Tisch.

Sagen Sie mir Nichts! ftieß fie mit einer haftigen Geberbe hervor. 3ch weiß Alles, was Sie mir fagen wollen: daß Sie es nun begreifen, warum mir der Anblick bes Anaben die alte Wunde immer von Neuem aufreift, warum ich eine schlechte Meinung von den Menschen habe und mich von ihnen gurudgiehe. Aber Sie wollen auch noch hinzusegen, daß ich tein Recht hatte, von Denen, mit benen ich fo fchlimme Erfahrungen gemacht, auf alle llebrigen zu fchließen, baß es nicht bloß Schurken und taltherzige Egviften gebe, fondern auch felbftlofe Menfchenfreunde und beilige Engelsfeelen, die ihr Blud nur in ber Aufopferung für Andere finden. 3ch leugne bas nicht, obwohl ich folchen Muftergeschöpfen nie begeanet bin und felbit an ben Beften beobachtet habe, baf fie bas Bute nur thun, weil es ihnen ein Bergnugen macht, weil ihnen ber Gedante, ju beglücken, eine eben folche Wolluft ift, wie ben Schlechten und Verharteten die Befriedigung ihrer bosen Gelüste. Und die weder talt noch warm find, die ftumpffinnige Menge, die weber jum Buten noch jum Bosen Kraft und Muth hat, ist die nicht noch tausendmal verächtlicher? Die heuchlerischen Tugenbstolzen, Die Philister, bie gleich bamit bei ber Sand find, auf ein verirrtes

Menschenkind einen Stein zu werfen, buden fie fich nicht bis jur Erbe vor ber triumphirenden Riedertracht und meffen überall mit zweierlei Mag und Gewicht? Dieselben bochft fittlichen Tugendwächter, die ein armes, schwaches Mädchen nicht scharf genug verdammen konnten. — als ber Elende, ber fie betrogen, nach Jahr und Tag bie Stadt wieder besuchte, wo Jeder wußte, wie fchnode und niedrig er fich gegen meine Schwester benommen, haben fie ihn ba nicht mit offenen Armen aufgenommen, gefeiert und verherrlicht wie einen makellosen Chrenmann, blok weil er reich und tlug und angesehen war und fein Berbrechen ihm nicht als ein Brandmal auf die Stirne gedrückt ftand? Sat fich ein Einziger gefunden von Allen, benen er bie Sand bot, ber bie feine in bie Tafche gestedt und ihm ben Ruden zugekehrt hatte? Ober ber gar vor ihn hingetreten ware mit ber Frage: warum haft bu an ber armen Sophie wie ein Bube gehandelt? Sie batten nicht einmal etwas damit gewagt. Er wurde die Achieln geaudt und gelächelt haben: Sie ift die Erfte nicht. Bus tann ich bafur, bag fie fich mir an ben Bals warf? Sabe ich es ihr schriftlich gegeben, daß ich fie zu meiner Frau machen wollte? Ein Mädchen ohne Vermögen -lächerlich!

Begreisen Sie nun, daß Sie sich umsonst bemühen würden, mir eine bessere Meinung von den Menschen beiszubringen, daß es eine etwas starke Zumuthung wäre, ich solle meinen Nächsten lieben, wie mich selbst? Doch freilich: ein allzu zärtliches Gefühl würde es auch dann nicht sein. Ich sinde auch mich selbst nicht gerade sehr liebenswürdig, wenn auch um der Selbsterhaltung willen der Tried der Selbstschaftung mich so gut wie jedes andere athmende

Wefen regiert.

Da trat er dicht an fie heran und legte seine Hand leise auf die ihre, die fie gegen die Tischplatte gestützt hatte.

Und wenn nun ein Anderer Sie lieber hätte, als Sie fich felbst?

Sie trat rasch einen Schritt zurück und warf ihm

einen befrembeten Blid gu.

Na. Fraulein Doris, fuhr er mit stodender Stimme fort, Sie thun fich felbft schweres Unrecht. 3ch, wie Sie mich ba feben — ich weiß, Sie halten mich weder im Guten noch im Bofen für etwas Befonderes - und freis lich, wie ich bisher fo gedankenlos hingelebt habe, gang ausgefüllt von meinem Beruf - ich habe weber bas Recht, mich für einen Ausnahmemenschen zu halten, noch die Menscheit im Allgemeinen gegen Sie zu vertheidigen. Ich weiß ja nicht Biel von ihr. Bon mir aber, Fraulein Doris - von mir weiß ich, bag ich, feitbem ich Sie tennen gelernt, teinen berglicheren Wunsch gehabt habe, als Ihr liebes, schones Geficht lachen au feben, nicht über einen Scherg, sondern von innen heraus, vor Blud und Liebe und Lebensmuth. Wenn Sie alle diefe Zeit mich hatten feben tönnen — mitten unter meinen Arbeitern — auf meiner einsamen Stube - in so mancher machen Nachtstunde immer nur Ihr Bild vor Augen — liebes, theures Fraulein, es ift bas erfte Mal in meinem Leben, bag ich fo empfinde - und jedes Wort, bas Sie mir gejagt haben, hat dies Gefühl verftartt - hören Sie nicht auf meine unaeschickten Worte — seben Sie mich an und fragen Sie fich, ob auch ich Ihr Migtrauen verdiene, ob Sie nicht glauben konnen, bag ich es in beiligem Ernft meine, wenn ich Sie bitte: nehmen Sie mich bin — fagen Sie mir, baß Sie mir ein wenig gut find, baß Sie glauben, meine Liebe einst noch warmer erwiedern zu können - und ich werbe als ber Glücheligfte aller Menschen von Ihnen weggehen.

Er schwieg und sah ihr mit herzklopfender Aufregung ins Gesicht, das sich tief auf ihre Brust gesenkt hatte. Seine Hande streckten sich ihr wieder entgegen, als sie aber teine Miene machte, sie zu ergreifen, ließ er sie langsam

herabfinten und feufzte beklommen auf.

Sie verachten auch mich! fagte er, schwer vor fich bin nicenb. Ich hatt' es wiffen sollen. Aber es hatte mich

erstidt, wenn ich fortgegangen ware, ohne es Ihnen zu fagen. Run verzeihen Sie nur, daß ich Ihnen bamit zur

Laft gefallen bin, und - leben Gie mohl!

Nein, borte er fie ploglich fagen, ohne bag fie fich regte, bleiben Sie noch einen Augenblid! Ich Sie verachten? Satte ich Ihnen bann bas Alles gebeichtet, mas ich sonst nur mit mir felber abmache? Sie meinen, ich hielte Sie für nichts Besonderes; darin irren Sie. Bielmehr glaube ich, bak es nicht viele Danner Ihres Alters giebt, bie noch fo viel vom Rinbe haben. Das barf Sie nicht beleidigen. Wie Sie mir Ihr Leben geschilbert haben, ift es fehr natürlich, daß Sie noch nicht bagu getommen find, fich ein festes Urtheil über Welt und Menschen zu bilben, am wenigsten ein ungünstiges. Aber das wird nicht fo bleiben. Auch Sie werden Ihre Erfahrungen machen, und bann erft wird es fich zeigen, mas für ein Mann in bem Rinde ftedt. Wie wollen Sie baber jest ichon fich einem anderen Wefen hingeben und wiffen noch nicht, was Sie fpater einmal für eine Befahrtin bedurfen mochten? Bon mir tann überhaupt nicht bie Rebe fein: ich spreche nur im Allgemeinen. Aber wenn ich so gewiffenlos ware, Sie jest beim Wort zu nehmen, und Sie entbedten über turg ober lang, bag es ein ungeheurer Arrthum gewesen -

O, Fräulein Doris, unterbrach er sie, mögen Sie immerhin Recht haben, daß Sie mich noch nicht für einen sertigen Menschen ansehen, — in den Dingen, die das Wohl und Weh meines Lebens betreffen, hab' ich mich nie geirrt. So wie ich von früh an wußte, was mein Beruf sein würde, so weiß ich auch jetzt, daß ich nie glücklich werden kann, wenn ich Nichts dazu beitragen darf, Sie

glücklich zu machen.

Sehen Sie nun wohl, erwiderte fie mit einem trüben Lächeln, sehen Sie, wie Sie mir unwillfürlich Recht geben? Sie sind ein weichherziger Mensch, und meine Lage scheint Ihnen beklagenswerth, und Sie möchten mir gerne helsen. Es ftort Ihr eigenes Behagen, mich so unbehaglich hin-

leben zu sehen. Aber Mitleid ist nicht Liebe. Vielleicht kommt auch noch, Ihnen unbewußt, ein seltsamer Ehrgeiz hinzu, mich bekehren zu wollen, oder eine noch minder edle verliebte Laune, die Sie vergessen macht, daß ich um ein Jahr älter bin als Sie. In jedem Fall ist's eine Thorheit, ernstlich davon zu reden. Denn ich — ich liebe Sie nicht. Ich habe es Einmal ersahren, wie es thut, das Süße und das Bittere davon. Und darum ist es besser, wir sehen uns nicht wieder.

Fraulein Doris! rief er in hellem Erschreden.

Rein, im Ernst, auch für mich ist es besser. Wenn ich mich am Ende boch mit der Zeit bewegen ließe, an Ihren Ernst zu glauben — ich weiß, wie es enden würde. Zuletzt würde ich doch erkennen, daß auch Sie keiner selbstrosen Hingabe fähig sind, daß, wenn Sie Ihren räthselzhaften, eigensinnigen Wunsch erreicht hätten, Sie mich plötzlich mit nüchternen Augen betrachten würden, und dann wären wir Beide übel daran. Also ist es besser, gleich heute Vernunst zu haben.

Vernunft! Haben Sie nicht bas Wort gelesen, daß die Liebe höher sei als alle Vernunft? O, Fräulein Doris, ich weiß ja, daß Sie nicht für mich empfinden können, wie ich für Sie. Aber schneiben Sie mir nur nicht alle Hoffnung ab. Stellen Sie mich auf die Probe, auf welche Sie wollen —

Eine Probe? Giebt es eine, Ihre Selbstlofigkeit zu erhärten? Wollten Sie nicht durch Alles, was Sie für mich thäten, Ihre Liebe beweisen und die meine damit verdienen? Und doch — die Versuchung ist zu groß —

Welche Berfuchung, Doris?

Sie richtete die Augen mit einem drohend dufteren Blid durchs Fenster in die schwarze Nacht hinaus, als sähe sie draußen einen feindlichen Schatten herannahen, gegen den ihr Herz sich in dunklem Haß empörte. Dann sagte sie ganz tonlos:

Der Mann, ben ich achten, ja vielleicht einmal lieben follte, mußte mir erft einen Dorn aus bem Bergen gieben,

einen Stachel, ber mir bas Blut vergiftet. Er mußte thun, was ich leiber, ba ich ein Mabchen bin, nicht thun tann, so leibenschaftlich ich es wünsche, weil es mich nur lächerlich machen und ben ersehnten 3wed nicht erreichen wurde. Er mußte vor ben Chrlofen hintreten, ber mein Leben zerftort bat, und ihm ins Geficht fagen, was die feile Menge, die den Erfolg anbetet, ihm nie zu horen gegeben bat: bag er ber Riebrigfte und Berächtlichfte aller Menfchen fei. Wer bas für mich gethan, ber tonnte Biel von mir verlangen, wenn auch nicht Mehr, als ich gu geben habe. Bielleicht begegnen Sie einmal in Dresben einem Manne, ber bie Augen bes kleinen Wolf und fein ichwarzes buichiges haar hat. Fragen Sie ihn bann, ob er eine Doris Sengeberg und ihre Schwefter gekannt habe, und wenn er roth wird, ober blaß, bann fagen Sie ihm — nein, fagen Sie ihm Nichts. Zucken Sie bie Achieln und weien Sie por ihm aus. Er wird wiffen, mas Sie meinen.

Sie hatte sich bei diesen Worten hoch ausgerichtet. Jett reichte sie ihm die Hand. Gute Nacht, sagte sie. Wir haben schon zu lange geplaudert. Reisen Sie glücklich. Wenn wir uns im Frühjahr wiedersehen, haben Sie hoffentlich die seltsame Anwandlung überwunden, die Ihnen gewiß nicht ans Leben geht. Ich danke Ihnen sür alle Theilnahme, die Sie mir bewiesen haben. Doch wenn Sie sie mir entziehen, werde ich Ihnen nicht zürnen. Wir gebieten nicht über unser Herz, das ist noch unsere beste Entschuldigung. Und somit leben Sie wohl! Josephe wird Sie hinausgeleiten.

Er reif'te am folgenben Morgen.

In der Racht war er noch lange aufgeblieben, obwohl fein Geschäft mehr zu ordnen und seine Koffer gepackt waren. Mehr als einmal hatte er sich hingesetzt, um an Doris zu schreiben. Doch wenn er die Feder in die Hand

nahm, mußte er sich gestehen, daß er ihr Richts zu sagen hatte, was sie nicht schon von ihm gehört. Der Worte branchte es nicht mehr zwischen ihnen. Es mußte gehanbelt werden, die Probe bestanden, daß sie, wenn sie gegen die ganze Renschheit Recht behielte, durch ihn, den Einen, beschämt würde.

Dann empfand er wieder ein schwerzliches Berlangen, sie in seine Arme zu schließen, wie ein armes Kind, das in einer eisigen Sturmnacht verirrt, halb erstarrt am Wege hingesunten ware und nun an einer warmen Brust, vom Hauch eines glühenden Mundes wieder zum Leben zurückgeliebtof't würde.

Daß er das nicht versucht, machte er fich jetz zum Borwurf. Sie wurde freilich auch das ftreng und fprobe

zurudgewiesen haben. - Und alfo reif'te er.

Auf das unheimliche Wintergewitter war ein stiller talter Tag gefolgt, deffen bleiche Sonne die langsam herabrieselnden Schneestocken vergoldete. In der kleinen Stadt
ging es noch stiller zu als gewöhnlich, am stillsten war
es draußen im Aurgarten, wo die angesangenen Bauten
wie eine verschneite Brandstätte trübselig in die graue
Luft starrten. Und vollends im Waldhaus schien alles
Leben eingestoren und in einen tiesen Winterschlaf verfunken zu sein.

Nur einmal in der Woche fah man die alte Dienerin mit ihrem großen Markttorbe durch den weglosen Schnee waten, in einen weiten braunen Mantel gewickelt, dessen Kragen sie über den Kopf schlug. Ihrer Herrin und dem Knaben begegnete man nur, wenn man weit klußabwärts ging, im dichten Walde, der gegen die schuswehr bilbete. Dem Hause slebst näherte sich Niemand. Nicht einmal der Briefträger erschien an dem Gitterpförtchen, denn die beiden einsamen Frauen drinnen schrieben und empfingen teine Briefe.

So blieb es in diesem strengen Winter bis tief in ben Januar. Dann aber war bas Aergste vorbei, und bie weichen Lüfte, durch welche diefes Flukthal berühmt war, fingen facht wieder an ju regieren. Mit ihnen jogen auch die vorforglichen Gedanten an die tommende Saifon in die Saufer bes tleinen Babeortes ein, die Zimmervermiether begannen, ihre Quartiere zu muftern und, wo es nothig war, neu in Stand au feken, bor Allen maren Die Bater ber Stadt fich ihrer vielfachen Berantwortung bewußt und hatten am liebsten fofort bie unterbrochenen Arbeiten wieder aufgenommen, ba ber lette Schnee bergangen war und ber Boben, wenn man mit bem Stod baran schlug, nicht mehr gefroren klang. Der madere Maurermeifter, ber es nicht verschmerzen tonnte, bag man einen fremden Architetten berufen hatte, erging fich jeden Abend am Stammtifch eines fleinen Bierhaufes, wo fich noch andere Burudgefeste versammelten, in giftigen Scheltreben: es fei eine Gunbe und Schande, Die toftbare Beit verstreichen zu laffen. Die Berren im Rathhaus faben nun, was fie an ihrem vornehmen jungen Windbeutel von Baumeifter hatten. Und die Berren im Rathhaus felbft wurden ungeduldig und angftlich und ließen endlich, obwohl Ulrich versprochen hatte, zur richtigen Zeit wieder einautreffen, ein feierliches Schreiben an ihn ergeben, bas auf ihre besonderen tlimatischen Berhältniffe hindeutete und ihn einlud, felbft au tommen und au prufen, mas fich thun lieke.

Auf diesen Mahnbrief tam keine Antwort, zwei, drei Wochen lang. Schon war in einer Rathsfigung beschloffen worden, ihn in Person zu übersallen und aus seiner un-

begreiflichen Saumfeligteit aufzurütteln.

Da lief bes nächften Tages die tröftliche Kunde durch alle Häufer: Herr Ulrich Horst fei wieder eingetroffen und habe sich sofort beim Burgermeister gemelbet.

Er war es benn auch; aber Jeber, ber ihm begegnete, stutte bei seinem Anblick. Das war nicht berselbe stühliche junge Recke, beffen gutes, treuherziges Gesicht halb träumerisch, halb verwegen in die Welt geschaut hatte. Auch bewegte er sich nicht wie früher mit großen sicheren Schritten, sondern schleppte den einen Fuß nach und stützte sich auf einen berben Stock, wobei er oft stehen bleiben und neue Kräfte sammeln mußte. Denen, die ihn darum befragten, erwiderte er, er habe sich bei einem Fall auf der glatt überfrorenen Straße am Knie verletzt und längere Zeit daran curiren müssen, daher er auch keine Briefe zu schreiben vermocht habe. Doch weigerte er sich mit einem eigenen trüben Lächeln, dem alten Badearzt die besichäbigte Stelle zu zeigen, und sagte, es werde sich schon völlig ausheilen, wenn er sich wieder mehr Bewegung mache.

Sein Gesicht aber war bleich, und selbst die herbe Luft bes Februar, die ihn nun von früh bis spät wieder anwehte, konnte ihm die frischen Farben nicht wieder-

bringen.

Uebrigens that er seine Pflicht so rüstig, wie wenn bas kleine Gebrechen ihn durchaus nicht bekümmerte. Auf allen Bauplägen, auch draußen auf der Fuchswiese tummelte sich alsbald wieder das regste Leben, die Mauern wuchsen zusehends in die Höhe, der Dachstuhl auf dem neuen Hause, das Fräulein Sengeberg gehören sollte, war schon nach der ersten Woche aufgerichtet worden, und da das Wetter sortdauernd gelinde war und die Sonne mit ihren schüchternen Strahlen nicht zurückhielt, hätte sich wohl ein vergnügliches kleines Kichtsest seiern lassen.

Aber seltsam: ber junge Baumeister schien für nichts Fröhliches Zeit und Gebanken zu haben. Er spendete den Arbeitern den üblichen Extralohn, als der Kranz über dem Dachfirst angedracht war, machte aber die herkömmlichen Förmlichkeiten so hastig als möglich ab und verließ sosort den Bauplay, um den übrigen Tag bei den Arbeiten im Kurgarten thätig zu sein. Er hatte der künstigen Herrin des Hauses nicht einnial anzeigen lassen, daß der Dachstuhl ausgesetzt sei, ja er war dem Waldhause gestissentlich sern geblieben, obwohl nun schon zehn Tage seit seiner Küdkehr vergangen waren.

Niemand hatte ein Urg babei. Denn wer wußte,

was am Abend vor seiner Abreise in dem umfturmten Einöbhause gesprochen worden war? Gin einziges Mal war er der alten Josephe begegnet, aber mit einem kurzen Gruß an ihr vorübergegangen.

Am Abend besselben Tages saß er in seinem Zimmer über Planen und Rechnungen und stand eben mit einem leisen Stöhnen von dem Arbeitstische auf, um sich eine

Beile auf bas harte Sobha zu ftreden.

Da wurde an seine Thur geklopft, und ohne bas Herein! abzuwarten, trat Doris über feine Schwelle.

\* \*

Er erkannte sie sosort, obwohl sie dicht verschleiert war. Sie sind es, mein Fräulein! rief er in sichtbarer Bestürzung. Sie kommen zu mir! Und es wäre an mir gewesen — aber Sie wissen, ich, seit ich zurück bin — Wollen Sie nicht Platz nehmen, nicht den Mantel abslegen? Es ist so heiß in dem engen Zimmer —

Sie stand regungslos nahe an der Thür; es schien ihr Mühe zu machen, den Mund zu öffnen, und ihre Bruft athmete schwer. Er hatte eine Mappe vom Sopha genommen und wandte sich nun wieder nach ihr um. Da hatte sie den Schleier zurückgeschlagen, und ihre seltsamen glänzenden Augen begegneten mit einem traurigen Blick

ben feinen.

Sie werden erwartet haben, daß ich Etwas von mir hören ließ, suhr er sort, indem er, um sie nicht ansehen zu müssen, sich mit den Papieren auf dem Tisch zu schaffen machte. Ich hätte Sie auch benachrichtigen sollen, daß der Dachstuhl auf Ihrem Hause ausgerichtet wurde. Aber wie gesagt, zu Allem, was nicht unbedingt nöthig war, sehlte mir die Zeit — auch war es ein windiger Tag — nein, das Alles kann mich nicht entschuldigen — ich dachte aber, nach so einem alltäglichen Fest stehe Ihnen nicht der Sinn — so wenig wie mir selbst. — Aber wollen Sie wirklich nicht Plah nehmen? Ich will ein Fenster öffnen,

es ift hier zum Erstiden dumpf, zumal wenn man aus bem Freien kommt.

Er riß beibe Fenfterflügel haftig auf, baß bie Schei-

ben klirrten. Da hörte er fie ploglich fagen:

Ich bin gekommen, um zu fragen, was ich Ihnen gethan habe, daß Sie mich so gestiffentlich ganz und gar meiben. Irgend einen Grund dazu müffen Sie haben; es ist zu unnatürlich, daß Sie die zwanzig Schritte nicht thun mochten von Ihrem Arbeitsplat bis zu meiner Thür. Ich bleibe nicht gern in der Schuld gegen irgend Jemand; wenn Sie daher eine Klage gegen mich haben, so sprechen Sie, und ich bin bereit, mich zu rechtsertigen, oder sollte die Klage begründet sein, zu vergüten, was ich gessehlt habe.

Er wich noch immer ihren Augen aus, trat wieder an den Zeichentisch zurück, wo die Lampe von dem eindringenden Winde heftig flackte, schraubte sie niedriger und stützte sich dann auf die Lehne des Sessels. Seine Lippen

waren bleich und judten wie im Fieber.

Eine Klage? sagte er. Eine Anklage gegen Sie? Wie kame ich bazu? Was hätten Sie mir zu Leibe gethan? Sie waren aufrichtig gegen mich, Sie sagten mir, baß Sie keinen Menschen lieben könnten, auch mich nicht. Darein mußte ich mich sinden. Ja, ich bin Ihnen nur Dank schuldig geworden, daß Sie mir so viel Vertrauen schenkten, mir Ihre ganze traurige Geschichte erzählt haben. Ich habe Sie vollkommen begriffen — und ties beklagt. Das ist Alles. Wenn ich nicht zu Ihnen kam, war's nur, weil ich weiß, daß ich Ihnen Richts sein kann, daß auch ich — Sie hatten nur zu sehr Kecht: man gebietet nicht über sein Herz. Ich habe mich entschlossen, das meine in Zukunft nur an meine Kunst zu hängen. Dabei sährt ein Mensch wie ich am besten. Sie werden das selbst billigen — Sie haben so viel Verstand — —

Er stockte wieder. Sie trat ihm einen Schritt naber. So viel Verstand — und so wenig Herz, wollen Sie sagen. Ist es nicht so? Nun, barüber will ich nicht mit Ihnen rechten. Aber so übel meinem Herzen auch mitsgespielt worden ist, ganz ist es nicht zerstört worden. Es nimmt noch Antheil an fremdem Leide, und daß Sie leiden, steht Ihnen auf dem Gesicht geschrieben. Sie waren trant, Sie haben eine Wunde am Fuß, sagen Sie mir, wie es damit steht, und ob Sie irgend eine Hülse oder Linderung brauchen. Sie wissen, ich din ein halber Doctor. Vertrauen Sie sich mir, dann will ich Sie nicht länger belästigen.

Ich banke Ihnen für Ihre Theilnahme, erwiderte er trübsinnig. Aber wahrhaftig, ich brauche Nichts, meine einzige Arzenei ist Arbeit, die habe ich ja im Ueberssuß. Sie sehen — und er deutete auf die Blätter und Mappen,

die Tifch und Stuhle bebedten.

Das Fältchen zwischen ihren Brauen vertiefte sich wieder. So leben Sie wohl, sagte sie rasch und zog den Schleier wieder über ihr Gesicht. Berzeihen Sie, daß ich

Sie gestört habe.

Damit wandte fie sich der Thur zu. Als sie aber bie Hand auf die Klinge legte, hörte sie ihn plötlich sagen: Ich kann Sie nicht gehen lassen, Fräulein, ohne Ihnen noch Etwas mitzutheilen, was Ihnen angenehm sein wird. Ihr Wunsch ist erfüllt worden.

Sie drehte fich rasch wieder um.

Mein Wunich?

Sie haben mir gesagt, daß es Ihnen eine Genugthuung sein würde, jenen Richtswürdigen, der Ihr Leben zerstört hat, gezüchtigt zu sehen. Dies ist geschehen. Sie können sich nun darüber beruhigen, daß es keine irdische Gerechtigkeit gabe.

Sie wantte zurud, wie wenn ihre Kniee ihr ploglich ben Dienst versagten. Ginen Augenblid lehnte fie sprachlos am Thurpsoften, bann faßte fie sich gewaltsam und

trat auf ihn zu.

Und bas, stammelte fie, bas sagen Sie mir erst jett? Und hatten es mir wohl gar verschwiegen, wenn ich Sie nicht aufaesucht hatte? O, erwiderte er und zucke leise die Achseln, das sollte Sie doch nicht wundern! Sie hätten, wenn es mir das mit geeilt hätte, am Ende geglaubt, es sei mir nur um Ihren Dank zu thun. Sie können sich ja nicht denken, daß man Etwas ohne Eigennug thut, bloß um der Sache willen. Ich wollte lieber, daß Sie es nicht erführen, als daß auch ich in den Verdacht käme, der in diesem Falle wahrhaftig grundlos wäre. Run ist es mir doch so heraussgesahren; und am Ende, wenn es Sie sreut, so ist mir das ja lieb, obwohl ich nicht einmal daran dachte, als ich es that.

Was thaten Sie? Mein Gott, ist es benn wahr? Sprechen Sie — erzählen Sie — Alles will ich wissen. Sie haben ihn gesehen — ihm ins Gesicht gesaat — —

Sie war auf das Sopha gesunken und riß die Schleife ihres Hutbandes auf, als ob sie sich auf eine lange Geschichte vorbereiten müßte. Ihr Gesicht glühte über und über.

Die Sache ist sehr einsach, sagte er bumpf nach einem kurzen Stillschweigen. Ich bin ihm auf der Straße begegnet; ich erkannte ihn wirklich an der Aehnlichkeit mit dem Knaben, zumal er in einem Doctorwagen suhr, einem sehr eleganten Coupé, mit einem herrlichen englischen Pserde bespannt. Ein Vorübergehender nannte mir seinen Namen, der mir aber sremd war. Sie hatten mir ja nur den Vornamen verrathen. Aber im Abresbuch stand auch der, so daß mir kein Zweisel blieb, und zum Uebersluß ersuhr ich, als ich weiter nachsorsche, bieser junge Doctor, der schon eine große Praxis habe, sei erst seit sünf Jahren in Dresden etablirt und habe dann ein reiches Mädchen geheirathet. Ich sah mir auch das schöne Haus an, das er bewohnt. Hinein bin ich nicht gekommen.

Und wie — und wo haben Sie — foltern Sie mich

nicht! Erzählen Sie rasch —

Es ift nicht viel zu erzählen. Ich wartete eine gunftige Gelegenheit ab, wie auf Corfica ein Blutracher, ber feine Sache nicht halb thun will. Was hatte es für einen Effect gemacht, wenn ich feinem Bierbe auf ber Strafe in bie Bugel gefallen ware und bann an ben Wagenichlag berangetreten, um ihm ju fagen: Mein Berr, verzeihen Sie, bag ich fo frei bin, Ihnen ju erklaren, bag ich Sie für einen Schurten halte? Er wurde bem nachften beften Schutmann gewinkt und ihm aufgetragen haben, mich auf die Polizei ober in eine Irrenanstalt zu bringen. Rein, ich fing es vorfichtiger und zwedmäßiger an. erfahren, daß er an einem bestimmten Tage in einen herrenclub ging, bem auch einer meiner Befannten anaeborte. Diefen bat ich, mich einzuführen, und wir ginger giemlich fruh in das Botel, wo man gufammentam. Mein Mann war noch nicht erschienen; ich wurde ben anderen Berren borgeftellt und gog mir eben ein Blas Wein ein, als der Treffliche hereintrat, strahlend von Eleganz und guter Laune und offenbar auch in diesem Kreife allgemein beliebt. Als wir uns dann vorgestellt wurden, griff ich ploklich nach meinem but. Wo wollen Sie bin? rief man mir zu. Ich bedauere, fagte ich, aber ich kann in bemfelben Local mit diesem herrn nicht bleiben. Er hat als ein ehrlofer Wicht an einer Dame gehandelt, die ich hoch achte, und die mir Vollmacht ertheilt hat, wenn ich ihm je begegnete, ihm ihre tieffte Berachtung ins Geficht ju fcbleudern. Da ich ben gangen niederträchtigen Sandel tenne, fcbliege ich mich biefer Berachtung von Bergen an und beneide die geehrten Berren nicht um ein folches Mitglied ihrer Gefellschaft. Dann fpudte ich vor ihm aus und wandte mich nach ber Thur.

Sie lag im Sopha zuruckgelehnt, die Hände vor das Geficht gedrückt, die Glieder wie von einem Krampf gesschüttelt. Gott! Gott! stöhnte fie halblaut, das haben Sie gethan! das haben Sie gewagt! O, wenn ich geahnt bätte —

Beruhigen Sie sich, mein Fräulein, sagte er kühl. Sie sehen, es ift gut abgelaufen. Sonst könnte ich Ihnen nicht darüber berichten. Es entstand freilich ein Höllenlärm. Als ich aber den ganzen Roman in kurzen Umriffen mitgetheilt batte, wurden die Schreier ftumm und verlegen, und nur der held felbft hatte die Stirn, mich einen feigen Berlaumder ju ichelten, ber fich bon einem hpsterischen Frauenzimmer ein romantisches Märchen habe aufbinden laffen, aber nicht ungeftraft bavonkommen folle. 3ch übernahm natürlich die volle Berantwortung für meine Beschuldigung, bat um Berzeihung, daß ich die gefellige Beiterkeit für biefen Abend geftort hatte, und erflarte, ich ftande zu jeder weiteren Rechenschaft zu Dienften. Dann verließ ich das haus. Wie der allgemein beliebte herr fich seinen Freunden gegenüber aus der Affaire gezogen, ob er es babin gebracht, mich Unbekannten als einen gedungenen Banditen zu verdächtigen, habe ich nicht erfahren, da mein Freund mich nach Saufe begleitete. Und wenn ich in diefer Nacht auch erft fpat zur Rube tam. um meinen Kinderschlaf hat das Abenteuer mich nicht gebracht.

Sie richtete sich hastig auf. Sie haben sich geschlagen? Sie sind verwundet worden? Sie leiben noch an den

Folgen des Duells?

D. nur febr unbedeutend. Das bischen Sinten ift Alles, und da die Rugel nur leicht den Schenkel streifte, wird in einiger Zeit auch bas vergeben. Er aber, er hat wohl langer baran ju laboriren. Die Lunge foll verlet fein, por Rahr und Tag wird er feine Braris nicht wieder aufnehmen können, wenn er fich überhaupt wieder zu Ehren bringen tann; benn ich borte, die Sache habe benn boch Eindrud gemacht, und die Reife, die er unternahm, als er nothbürftig transportirt werben konnte, geschehe nicht allein feiner Wunde wegen, fondern um eine Zeitlang unsichtbar zu werden und Gras über die Geschichte wachsen zu laffen. Ob dasselbe so rasch machien wird, wie auf bem Grabe Ihrer Schwefter, mochte ich bezweifeln. Ihnen aber, mein Fraulein, wird es eine Genuathuung fein, bak fich Jemand gefunden hat, die mangelhafte Juftigpflege unferer heutigen Gefellichaft ju ergangen. Sie find mir bafür nicht ben geringsten Dant schulbig. 3ch bin nur meinem egoistischen Triebe gesolgt, als ich bie Waffe auf biesen Richtswürdigen richtete, beffen Gesicht mich zu einer ftillen Buth reizte. Und so wollen wir tein Wort weiter barüber verlieren.

\* \*

Er wandte sich ab, ein Frösteln schien ihn zu überlausen. Langsam hinkte er nach dem Fenster zurück und schloß es wieder. Als er sich dann wieder umsah, stand sie dicht vor ihm, beide hände mit einer bittenden Geberde ihm entgegenstreckend.

Mein Freund! hauchte fie. Bas haben Sie für

mich gethan!

D, ich bitte! wehrte er ab. Ich fagte Ihnen ja — thun Sie mir ben Gefallen und sprechen Sie nicht weiter

davon — ich versichere Sie —

Rein, lieber Freund, siel sie ihm ins Wort, ich muß noch davon sprechen. Ich weiß noch sehr gut, was ich Ihnen in unserer Abschiedsstunde gesagt habe: wer das jür mich thäte, der könnte von mir sordern, was er wollte. Und Sie — der Sie sich so gut gemerkt haben, was ich Hartes und Trauriges gesagt, das scheinen Sie vergessen zu haben, oder — vergessen zu wollen. Aber noch einmal: ich bleibe nicht gern Etwas schuldig. Sie müssen mir sagen —

Rein, mein Fräulein, unterbrach er sie, ich habe Ihnen Richts mehr zu sagen. Glauben Sie; es war gern geschehen. Es liegt mir baran, Ihnen zu beweisen, daß in dieser eigennützigen Welt auch einmal Jemand Etwas thun kann, bloß aus Gerechtigkeitssinn. Wenn ich mich jett von Ihnen in irgend einer Weise belohnen ließe, käme ich mir wahrlich vor wie ein gemietheter Bravo, der den Preis für eine gelungene Vendetta sich ausbezahlen läßt. Auch wüßte ich in der That nicht, was ich von Ihnen sordern sollte, da ich keine Wünsche habe, als den einen, Sie möchten die Sache ruhen lassen.

Sie fah ihm mit einem warmen, leuchtenben Blid ins Geficht.

Ind jener eine, große — den Sie mir damals aussprachen,

ben ich so schroff zurudwies -

O, sagte er mit einem bittern Lächeln, Sie thaten sehr wohl baran. Es war eine Thorheit, eine Uebershebung, ich habe das natürlich balb eingesehen und mich geschämt, daß das Herz mit meiner Zunge durchging. Ich bitte dringend, mein Fräulein, daß Sie es dabei bewenden lassen.

Das Stehen schien ihm schwer zu werden; er setzte sich auf den Rand des Tisches, nahm eine Reißseder und schob die kleinen Kinge mechanisch auf und ab, um nur ihren Augen nicht zu begegnen. Er sah nicht, daß sie den Kopf mit einer stolzen Bewegung zurückwarf, aber gleich

darauf ihn demuthig wieder fentte.

Sie wollen mich ftrafen, fagte fie leife. Ich habe es verdient. Ich war ungut zu Ihnen, ich habe Ihre schöne, warme Empfindung nicht aufgenommen und gedantt, wie ich gefollt hatte, bas empfand ich, als Sie mich taum verlaffen hatten. Aber bas alte eingewurzelte Miktrauen hielt mich ab, es fofort wieder aut ju machen, und bann fagte ich mir: es ist vielleicht besser so; ein hochherziges Gefühl hat ihn fortgeriffen, da er hörte, wie ich mißhandelt worden bin. Wenn er fich befinnt und einige Zeit vergeht, wird er mir banten, bag ich scheinbar fo tubl blieb. Aber balb merkte ich, daß es nicht mehr mit mir war, wie sonst. 3ch habe Tag und Racht an Sie benten muffen; mahrend braußen Schnee und Eis alles Lebendige erstarren machte. schmolz die Rinde um meine Bruft mit jedem Tage mehr; ich fühlte mein Blut so warm wie lange nicht durch alle Abern rieseln und war glücklich. So sehr, daß ich gar teine bestimmten Gedanten hatte, mas werden follte. Am wenigsten dachte ich, ob Sie irgend Etwas für mich thun würden. Denn sonft hatte mich die Möglichkeit, die fo nahe lag: es möchte zu etwas fo furchtbar Ernftem tommen, außer mir gebracht. Ich wußte nur, daß ein Mensch lebte, der rein und gut und edel war bis ins innerste Herz, und daß dieser Mensch mir hatte angehören wollen. Wenn der Schnee schnielzt, wird sich's finden! sagte ich oft vor mich hin, und ich glaube, ich lächelte dabei, daß Sie Ihre Freude daran gehabt hätten, da es Ihr Ehrgeiz war, mich wieder lächeln zu lehren. Und nun ist der Schnee geschmolzen — sollten sich sich sinden? Sollten wir uns nicht finden?

Wieder hielt fie ihm die Sand hin, und immer noch

fah er es nicht.

Sie sind gütig, mein Fräulein, sagte er stockend. Sie wollen mich um jeden Preis belohnen, und da Sie sehen, daß ich Sie nicht für meine Schuldnerin halte, stellen Sie es so dar, als sei es ein freies Geschenk. Ich kann es aber nicht annehmen, ich kann nicht. Bitte, dringen Sie nicht weiter in mich. Es ist mir zu schmerzelich —

Er sah düster auf die Tischplatte herab, wo er mit

ber Reiffeder feltfame Schnörkel zeichnete.

Ein Geschent! wiederholte sie topfschüttelnd. Sie verkennen mich sehr, wenn Sie glauben, ich kame mir als die Gebende vor. Die Bittende bin ich, die Bedürstige. Ich weiß, daß ich Ihnen einen sehr ungleichen Tausch zumuthe. Sie sich Ihnen einen sehr ungleichen Tausch zumuthe. Sie sich reich an Freude und Hoffnung, Lebensmuth und Liebeskraft. Ich — nun Sie wissen, wie verarmt ich an alle dem bin, was Sie besitzen. Wenn ich nur auf meinen Stolz hörte, wahrhaftig, ich brächte es nicht über die Lippen, mich Ihnen so anzutragen. Aber ich liebe Sie zu sehr, ich habe keine andere Empfindung, als diese Liebe, die alles Bedenken, alles Abwägen von Mein und Dein niederschlägt. Nie hätte ich gedacht, daß ich noch einmal dahin kommen könnte, das einem Manne zu sagen. Und nun habe ich es gesagt, und harre nun auf Enade und Ungnade, was Sie über mich verhängen werden.

Er ließ ben Stift aus ber Sand gleiten, und fein Robf fant tief auf bie Bruft. So ichwiegen fie eine Weile,

während fie fich an die Lehne des Stuhls klammerte und mit wachsender Angst auf seine gesenkten Augen starrte.

Dann borte fie ibn endlich fagen:

Sie haben mich Ihren Freund genannt. Ich ware biefes Ramens nicht werth, wenn ich Ihnen die Wahrheit vorenthielte, fo schmerglich fie für uns Beibe ift. Es ift etwas Rathfelhaftes in mir vorgegangen, das mich felbft bitter betroffen hat. Rein, damals hatten Sie Unrecht: eine "Anwandlung" war es nicht, und die Trennung allein hatte mein Gefühl nicht herabstimmen konnen. Aber wie ich auf meinem Wundbette lag und darüber grübelte, wie bas Alles gekommen, bag ich nun vielleicht ein Menschenleben auf dem Gemiffen batte, da wurde es mir ploklich tlar, baf ich bies nur ertragen tonne, wenn ich gang uneigennützig blieb, Richts für mein eigenes Glud beanspruchte, wie fich auch ein Richter nicht bestechen laffen barf. erst wurde ich rubig, und konnte an Sie benten ohne leibenschaftliches Berlangen, wie an eine Schwefter, die Niemand auf ber Welt ju ihrem Schute hatte, als ihren einzigen Bruder, und auch ba ich Sie jest wieder gesehen. alauben Sie mir, mein Fraulein, ich meine es so redlich wie je, Sie sollen zu jeder Zeit, in auten und bofen Tagen, einen treuen, felbftlofen, brüberlichen Freund -

Er vollendete den Satz nicht. Wit einer raschen Bewegung hatte sie den Schleier über ihr Gesicht geschlagen. Berzeihen Sie — vergessen Sie — leben Sie wohl! sagte sie sast unhörbar. Dann, als sähe nun sie die Hand nicht, die er ihr entgegenstreckte, wandte sie sich hastig um und war im nächsten Augenblick aus dem Zimmer ver-

ichwunden.

\* \*

Er verbrachte eine qualvolle Nacht. So wenig er bisher Gelegenheit gehabt, die Wiffenschaft des Frauenherzens zu studiren, das Eine sagte ihm sein einsacher Sinn und das zarte Mitempfinden für Alles, was dieses Mädchen betraf, daß er ihr keinen harteren Schmerz hatte anthun können, als dieses Berschmähen der reichsten Gabe, die sie zu bieten hatte. Aber er sühlte auch, daß er nicht anders hätte handeln können, und mehr als das, was eben vorgesallen war, peinigte ihn der Gedanke, daß es auch nicht in seiner Macht stand, den Schlag zu vergüten.

bie Lebensmunde zu beilen.

Er war mit Dube von feinem Sik auf dem Tifche berabgeftiegen; bas Bein schmerzte ihn von Neuem; er ichleppte fich nach bem Sopha und warf fich barauf nieber, Die Augen ftarr nach ber weißen Zimmerbede gerichtet. die Arme unter dem Ropf verschränkt. So lag er viele Stunden lang, immer ihr blaffes, troftlofes Geficht vor Augen und den Rlang ihrer letten Worte im Ohr. hatte er nicht darum gegeben, wenn er in feinem Bergen ben Tunten bes alten Gefühls wieder batte anfachen tonnen! MII' ihre edlen und großen Eigenschaften, ihr lieblich ernstes Beficht, ihr tragisches Beschick hielt er fich vor und fragte fich, ob ein Wefen, das fo beschaffen fei, nicht der innigften Bartlichteit werth mare. Aber fein innerftes Berg antwortete nicht, wie er wünschte, auf biefe Frage. bem Blut, bas er um fie vergoffen, war Alles, mas feine Sinne für fie entflammt, jur Rube getommen. Gin gemietheter Bravo! fagte er ein paarmal laut vor fich bin, bas hakliche Wort wie ein glubendes Gifen in feine munde Seele bohrend. Dann bachte er wieber, wie fie wohl ben Rudweg in ihr obes Saus überstanden haben wurde, und da er fich wiederholte, daß er fie Schwester genannt, übermannte ihn ploglich ein weiches Gefühl, ein fo tiefer Rammer mit ihrem Ruftande, daß er, obenein phpfisch erichopft und ohne Widerstandstraft, in Thranen ausbrach und fich endlich wie ein Anabe in Schlaf weinte.

Am andern Morgen, als er aus einem bleiernen Schlummer aufwachte, fühlte er sich so trank, daß er sich kaum von seinem unbequemen Lager erheben, geschweige daran benken konnte, auf die Bauplätze zu gehen. Er ließ ben Pallierern sagen, sie möchten sich heut ohne ihn

behelfen, und schickte die Wirthin nach bem alten Argt, ber nun jum erften Mal die Bunde im Schenkel befichtigte, große Rube und Schonung anempfahl, im Uebrigen den Aufgeregten damit beruhigte, daß er feine ernstliche Rrantheit im Angug febe, und bas leichte Fieber auf die Ueberreizung der Nerven durch die makloje Arbeit schob. So nahm er ein wenig Rahrung zu fich und legte fich dann wieder auf das Ruhebett. Da der halbe Tag vergangen, ohne daß irgend eine Nachricht, wie er im Stillen gefürchtet, aus dem Waldhause an ihn gekommen war, begann er, etwas gelaffener an Doris zu benten. Sie wirb fich in ihren Stolz hullen und auch bamit fertig werben, dachte er. Daß ihre Reigung zu ihm ihr je ans Leben geben konne, vermochte er in feiner harmlofen Bescheibenbeit fich nicht vorzustellen.

So war der Rachmittag herangekommen. Eben erwachte er wieder aus einem leichten, traumlofen Schlummer, ber ihn sehr erquickt hatte, ba pochte es an feine Thur.

Erschrocken fuhr er auf. Sollte sie es noch einmal sein? Aber auf sein Herein! öffnete sich die Thür und, ben Knaben vor sich herschiebend, trat die alte Josephe in das Zimmer.

Sie find es! rief er im höchsten Erstaunen. Und du, mein lieber Junge? Was macht Tante Doris? Warum hat fie bich zu mir geschickt?

Statt der Antwort hielt ihm der Anabe einen Brief

hin, ben er in ber Sand getragen hatte.

Ulrich nahm den Brief, seine Hand zitterte, er hatte Mühe, seine Aufregung zu bemeistern. Er warf einen Blick auf die trästigen Züge der Aufschrift: Herrn Ulrich Horft, Architekt — was hatte sie ihm zu sagen gehabt? Was hätte er jeht darum gegeben, wenn er seinen Ramen von ihren Lippen hören durste, statt ihn geschrieben zu sehen! Setzen Sie sich doch, Josephe, sagte er, indem er ihr zunickte, dort auf das Sopha. Und hier, kleiner Wolf — er nahm einen Teller mit Aepseln, den seine Wirthin ihm erst heute früh auf die Kommode gestellt hatte, nein,

nimm gleich noch einen; du hast röthere Bacen als diese Aepsel; es ist schön Wetter draußen, nicht wahr? — Der Knabe nickte nur und betrachtete ernsthaft die beiden Aepsel, die er in den kleinen Händen hielt. — Aber ich muß erst den Brief lesen, Sie entschuldigen, wandte er sich mit verwirrter Hösslichkeit an die alte Dienerin, die in der Ecke auf einem Stuhl Platz genommen hatte und den Knaben mit dem einen Arm umfaßt hielt. Ich bin gleich wieder bei Ihnen.

Er hinkte in seine Schlaftammer und setzte sich auf bas aufgeschlagene Bett, das er in dieser Racht nicht berührt hatte. Wieder sah er die Aufschrift und seufzte schwer aus seiner beklommenen Brust. Dann öffnete er

langfam bas Couvert und las:

"Lieber Freund!

"Ich kann nicht gehen, ohne Ihnen Lebewohl zu sagen und Ihnen die Hand zu drücken für das, was Sie an mir gethan haben. Es hat sich nicht sinden sollen, obwohl der Schnee geschmolzen ist. Das muß ich hinnehmen, als ein Schickal. Aber Jeder hat seine eigene Art, Schickale zu ertragen. Lassen Sie mir die meine. Ich kenne meine Kräfte und din nicht so thöricht, mir

zuzumuthen, mas über biefe Rrafte geht.

"Es ist besser, wir sehen uns nicht wieder. Richt, daß ich mich dessen schämte, was ich Ihnen gestanden habe. Es war vielleicht das Beste, was ich Ihnen gestanden habe. Es war vielleicht das Beste, was ich einem Menschen je gesagt habe, wenigstens das Wahrste und Wärmste und Beglückendste für mich selbst. Auch wenn ich gewußt hätte, was Sie mir antworten würden, hätte ich es nicht zurückgehalten. Sie mußten ersahren, wie ich gegen Sie gesinnt din, daß Sie mich von dem bitteren Mißtrauen und der trüben Menschenverachtung erlös't hatten, die mir das Leben so schwer zu tragen machten. Mir ist nun ganz wohl und leicht ums herz, und das hohe, selige Gessühl, das mich durchdringt, kann mir auch die Entsagung nicht rauben. Hier noch einmal muß ich es aussprechen, als meinen Abschiedsgruß: Sie sind mir theurer, als sich

in Worte faffen lagt, und Ihnen begegnet ju fein wiegt alle Schmerzen auf, bie bas Leben mir befchert hat.

"Mehr vom Leben zu verlangen, als dies Gefühl, das mir Richts mehr rauben kann, wäre unbescheiben. Und doch stehe ich nicht dafür, daß ich nicht mit der Zeit mir daran nicht genügen ließe, während mir doch nicht Mehr beschieden ist. Also ist es weise, ich ziehe mich ganz und für immer zurück. Wohin ich mich slüchte, sollen Sie nicht erforschen wollen. Es kann sein, daß ich eines Tages — wenn auch sehr spät — zurücklehre. Dann kann ich mich hoffentlich mit ruhigem Herzen an dem Glück erfreuen, das Ihnen nicht versagt bleiben wird, wenn es auf Erden eine Gerechtigkeit giebt und meine heißen Wünsche Etwas über die himmlischen Mächte versmögen.

"Doch habe ich noch eine große und schwere Bitte an Sie: bak Sie die Bormundschaft über bas verwaif'te Rind übernehmen möchten. Meinen letten Willen, ber ibn gum Erben meines gangen Sab' und Butes einset, habe ich schon seit Jahren beim Gericht bevonirt. Auch für Die getreue Alte ift reichlich barin geforgt. Ihnen aber, lieber Freund, mochte ich bie Bflicht vermachen, die ich bisher nur fo unvolltommen geubt habe, ihn zu einem Manne zu erziehen, ber Ihnen gleicht, nicht mir. Auch für ihn ift es beffer, wenn ich auswandere. Ein junges Leben barf nicht im talten Schatten beranwachsen, nicht von früh an hoffnungslofes Migtrauen und Lebensunmuth einathmen. Sie werden ben Anaben bei guten, einfachen Leuten unterbringen, die Rinder haben und ein helles, freundliches Sauswesen. Und bann werben Sie von Zeit ju Beit, wenn es Ihre Arbeiten erlauben, nach ihm feben, ihn auf die Stirn tuffen und fich freuen, daß er besser lächeln gelernt hat, als Tante Doris.

"Als ein Andenken an Diese nehmen Sie das Bild aus meinem Zimmer an sich, über das wir miteinander gesprochen haben. Sie wissen, warum es mir lieb war. Ich habe den "Erlöser", noch während ich dieses schrieb. mehr als einmal angeblickt und gedacht: du brauchtest nicht mehr die Augen niederzuschlagen, wenn du erlebt hättest, was mir zu Theil geworden — einen solchen Freund zu sinden, einen wahrhaft selbstlosen, der nur aus heiligem Eiser für die Wahrheit das Rechte thut und jeden Lohn verschmäht, als den stillen seines Geswissens.

"Go fei's benn genug.

"Leben Sie wohl, lieber Freund. Sorgen Sie ja nicht um mich. Sie wiffen, wie vernünftig ich bin. Wohin ich auch gehe, werbe ich wohl aufgehoben sein.

> Ihre getreue und bankbare Doris."

Das Blatt fiel ihm aus der Hand. Er schloß die Augen, als könne er ein entsetliches Bild, das sich an ihn herandrängte, nicht ertragen. Plötzlich aber suhr er auf. Gott, Gott! stöhnte er, bückte sich mühsam nach dem Brief, stürzte ein Glas Wasser hinunter und riß die Thür zu seinem Wohnzimmer auf. Da saßen noch die Beiden regungslos, wie er sie verlassen hatte; der Anabe hatte die Aepfel der Alten auf den Schooß gelegt und richtete seine ernsthaften dunklen Augen schücktern auf den Eintretenden, den ein Schauer überlief. So hatten ihn die Augen des Mannes angeblickt, an dem er das Rächeramt vollstreckt hatte.

Kommen Sie, rief er dumpf, wir muffen gleich hinaus. Lassen Sie das Kind bei meiner Wirthin, wenn es nicht so rasch gehen kann. Ich surchte, dem Fräulein ist Etwas zugestoßen. Wie haben Sie sie verlassen? Wie

hat fie die Nacht zugebracht?

Die Alte war aufgestanden. Sie habe nichts Besons beres bemerkt. Das Fräulein habe sich freilich, ohne einen Biffen zu effen, zu Bett gelegt, heut Morgen aber sei sie aufgestanden wie sonst, habe auch mit dem Kinde gefrühstudt und dann lange auf ihrem Zimmer geschrieben. Als

fie bann sie gerusen, bamit sie mit Wolf in die Stadt ginge, den Brief zu bestellen, habe sie gesagt, sie wolle einen Spaziergang machen, das Wetter sei schön, und dann ihnen Beiden die Hand gegeben und vor der Gitterthür sich von ihnen getrennt. Warum der Herr glaube, daß ihr Etwas zugestoßen sei?

Er antwortete nicht. Er griff haftig nach seinem Hut, warf ben Mantel aber erft um, als die besorgte Hausfrau, die dazugekommen war, ihn schalt, daß er sich leichtsinnig den Tod zuziehen wolle, und stürmte die Treppe hinunter. Die Alte und der Knabe hatten Mühe, ihm nachzukommen.

Auch auf ber Strafe fprach er tein Wort, fab weder rechts noch links und erwiderte nicht einmal die Gruke der Vorübergebenden. Der Maurerpallier auf dem Baublat im Rurgarten trat an ihn beran, und indem er feine Freude außerte, daß es ihm beffer gehe, wollte er nach bem und jenem fragen. Aber Ulrich brachte nur ein "Spater! fpater!" mit beiferer Stimme bervor und eilte Erst wie er das Wäldchen betrat, makiate er porbei. seine rasende Gile; er überlegte, daß er ohne die Alte nicht ins Saus gelangen tonne, und fcblich mit ichwerfalligen Schritten, in Schweiß gebabet, Die lette Strede bis jum Gartenzaun fort. Da ftand er an der verschloffenen Thur, die seinem Rütteln nicht nachgab. Es sah unsäglich trist und verwahrlof't auf bem noch winterlichen Gartenfleck aus. Bur bas Sündchen tam bellend berangelaufen und ftedte feinen fpigen Ropf durch die Gitterftabe, ohne daß er wie fonft fich budte, es ju ftreicheln. Doris! rief er mit bumpfer Stimme. Doris! Sind Sie ba? Boren Sie mich nicht? - Aus dem bunklen Saufe brang tein Wiederhall zu ihm herüber.

Sie ist noch nicht zurückgekommen, sagte die Alte, die endlich mit dem Knaben ihn erreichte. Aber fie kommt gewiß balb. Wollen Sie sie nicht brinnen erwarten?

Er schüttelte heftig ben Kopf. Wenn fie nicht ba ift, muß ich fie suchen. Gehen Sie, sehen Sie nach, bringen mir Nachricht!

Die Alte kam nach einer kurzen Weile zurück und schüttelte schon von Weitem den Kopf. Da brach er einen Augenblick saft zusammen, raffte sich aber gleich wieder auf, winkte ihr zu, daß sie zurückbleiben solle, und schleppte sich aus dem Walde hinaus. Unterwegs im Aurgarten rief er die Leute vom Bau zusammen und trug ihnen auf, ben Fluß hinunterzueilen und den Wald und die User zu durchsuchen, das Fräulein vom Waldhause werde vermist. Es sei tristiger Grund, zu glauben, daß ihr Etwas zugesstoßen. Er selbst wolle zum Bürgermeister, ihn zu benachrichtigen, die ganze Gegend müsse durchsucht werden.

So geschah es benn auch. Man suchte ben ganzen Tag und die Racht und den solgenden Tag, ohne eine Spur zu sinden. Erst am dritten Tag tam Botschaft don einer Mühle, mehrere Meilen slusadwärts im dichten Buschwald gelegen. Dort in dem Mühlrechen war die Leiche eines Mädchens angeschwemmt gefunden worden, mit ganz ruhigem, sast lächelndem Ausdruck des blassen Gessichts, die Arme sest über der Brust gekreuzt, wie wenn sie Etwas auf ihrem Herzen hätte sessthalten wollen. Die Arbeiter vom Bau erkannten sie sogleich und meldeten im Rathhaus, daß das Fräulein gefunden sei. In dem ganzen Städtchen herrschte eine Aufregung, die sich wochenlang nicht beschwichtigte.

Der aber, ben die Nachricht am schwersten treffen sollte, war der Lette, fie zu ersahren. Er lag, von heiteren Phantasieen umspielt, die sich alle um ein überschwänglich hohes Liebesglück drehten, in einem hitzigen Nervensieber, von dem er erst wieder genas, als auf dem Grabe von

Doris Sengeberg ichon die Beilchen blühten.

## Auf Cod und Leben.

(1885.)

Im grünsten, halbenreichsten Thale des Prättigau, rings von hoben Berggipfeln umschirmt und reich an Laubhola und Föhrenwälbern, liegt das Dorf Rlofters. beffen Geschichte bis in bas breizehnte Jahrhundert hinaufreicht, das aber gleichwohl lange Jahre hindurch nicht mehr von fich reben machte, bis es eines Tages aus feiner Berichollenheit wieder bervortrat und feitbem neben ben berühmteren Sommerafplen der Oftschweiz eines bescheibenen, aber wohlbegrundeten Rufes genießt. Die mandernben Fremblinge, die es entbedten, fanden nämlich, daß fich hier oben, viertausend Fuß über dem Meere, in der schwälen Jahreszeit gut hausen laffe, weil die Sonnenglut, bie an den gewaltigen Bergmanden zwischen bem Cafanna und Gilbretta in ben breiten Albenteffel niebertrieft, regelmäßig um die gehnte Morgenftunde durch einen frifchen Wind gefühlt wirb, ber aus bem fanft anfteigenben, bon Nord nach Sub gelagerten Thalgrunde herauftommt und anhalt, bis die Sonne fich gegen ben Bergrand neigt. Dazu gefellt fich ber frifche, feuchte hauch, ber bas Flußden Landquart begleitet, welches, vom Silvretta-Bleticher genährt, fich zuerft in fanftem Rall burch ben oberen Theil bes Wiefenlandes ergießt, bann, unter Alofters-Brude binburchströmend, eine scharse Biegung nach Norden macht und in schäumendem Sturz in den üppig grünenden Thalgrund hinunterrauscht. Dicht neben der Brücke steht der älteste Gasthof des Ortes, Hotel Silvretta genannt, hundert Schritte auswärts zwei andere Hotels, behaglich eingerichtet und mit hoffnungsvollen Anpflanzungen umgeben. Auch slüchteten die Sommergäste während der heißen Mittagsstunden gern in das Erlenwäldichen hinab, das an beiden Usern der Landquart sich weit ins Thal hinaus ersstreckt, und wo es lieblich ist, im leichten Schatten die sprühende Frische des Gletscherwassers zu athmen und, durch das Wellenrauschen in einen Halbtraum gewiegt, zu denken, daß zu dieser Zeit im Tieslande drunten die minder glücklichen Sterblichen in Staub und Hundstagsglut verschmachten müssen.

Run ift es noch nicht gar lange ber, bag an einem Sochsommertage in diesem gesegneten Weltwinkel brei Menschen fich zusammenfanden, Die schon in ber erften Stunde fich fo wohlgefielen, daß fie etliche Wochen binburch ungertrennlich waren, obwohl fie fich vor diefer Reit nicht einmal bem Namen nach gefannt hatten. Sie waren, ba fie in verschiedenen Hotels wohnten, fich erft in dem Erlenwäldchen unten begegnet, hatten aber ichon benfelben Rachmittag einen weitläufigen Spaziergang miteinanber gemacht und für ben folgenden Tag eine gemeinsame Fahrt nach der Alp Rovai verabredet. Seitdem verging kein Tag, wo man nicht bas junge Baar, ben Sauptmann Rubiger, ber im Botel Brofi wohnte, und bas fchone Freifraulein Lucile bon Berningen, bas im Botel Silvretta einquartirt war, in ber Mittageftunde am Flugchen auf und ab luftwandeln ober auf einer ber zahlreichen Bante plaudernd beifammenfigen fah, mahrend ber alte Baron einer feiner vielen Liebhabereien nachaina, mit ber Angel den Korellen im Gletscherbach auflauerte, botanische Studien auf der Wiese trieb, oder in einem Zeichenbuchlein leibenschaftliche Berfuche machte, einen Seuftabel ober ein paar wunderlich gefrummte Erlenftamme nachzubilben.

Es tonnte nicht fehlen, daß unter ben Rurgaften, die nicht viel Wichtigeres ju thun hatten, als über ihre Rebenmenichen Gloffen zu machen, bas ftete Beifammenfein Diefer brei Menichen zu eifrigem Berede und Bergune Unlag gab. um so mehr, als diese selbst sich ausschließlich mit sich beschäftigten und von ihrer fonstigen Umgebung wenig Rotig nahmen. Doch war im Grunde nichts Unerhörtes babei. daß ein ritterlicher Mann, nicht mehr in ben jungsten Jahren, einem ichonen Fraulein unter ben Augen ihres Baters ben Sof machte. Als es baber in die vierte Woche ging, verlor bies Thema ben Reiz ber Neuheit, und man hörte auf, in den Damenfalons, bei ben Crocetbartien und an den runden Raffeetischen im Barten von einem Berhältniß zu sprechen, bas mit ber Zeit fo felbstverftandlich erschien, als wenn es fich um ein verlobtes Baar und ben fünftigen Schwiegerpapa gehandelt hatte.

Ber aber als unfichtbarer Reuge bem Baar auf Schritt und Tritt gefolgt mare, murbe au feinem Erstaunen nie ein Wort vernommen haben, bas jenen Berbacht eines gartlichen Ginverftandniffes beftatigt hatte. Auch in Blid und Geberbe ging ber hauptmann nie über bie Grenze einer ehrerbietigen Courtoifie hinaus, und auf dem hellen Beficht bes schönen Mabchens war nie ber Schatten einer Befangenheit ober leibenschaftlichen Spannung ju entbeden, wie fie in tritischen Zeiten, wo es fich um entscheibende Lebenswendungen handelt, ein weibliches Gemuth zu bebrangen pflegen. Was fie miteinander fprachen, batte jeder Dritte hören konnen, und bas anmuthige harmlofe Lachen, das oft von den Lippen des Frauleins tam, mußte Jeben beschämen, ber an einen beimlichen ober eingestandenen Liebeshandel ber beiden Leutchen gebacht batte.

So saßen sie wieder eines Mittags bei einander auf einer der Banke im Wäldchen, von wo sie die blühende Halbe, die zum Dorf hivaufsteigt, überblicken und den alten herrn im Auge behalten konnten, der in seinem hellen Sommerhabit mit dem großen Strohhut unter dem Schatten-

bach ber letten Bipfel auf einem Felbstühlchen hockte und eifrig bemüht war, den ganzen Umriß des Ortes sammt Kirchthurm und Berghintergrund in sein Stizzenduch zu tritzeln. Es war schon leer geworden in dem kühlen Resvier. Die Meisten hatten ihre Zimmer ausgesucht, um sich für die Mittagstafel umzukleiden. Lucile, in ihrem zierslichen Morgengewande, den hut über die Lehne der Bank gehängt, war noch in ihre Stickerei vertieft, während der Handtmann tiefsinnig neben ihr saß, die kleinen Strähnschen vielsarbiger Seide in der Linken, mit der Rechten sich mühend, die verworrenen Fäden zu schlichten. Er sah seine Rachbarin nicht an, und Beide hatten seit einer Biertelskunde kein Wort mit einander gewechselt.

Plöglich ließ fie die Leinwand, die fie mit bunten Seidenblumen bedeckte, in den Schooß finken und sah auf, erst zu dem zeichnenden Bater hinüber, dann über das Flüßchen hinweg nach dem anderen Ufer, wo auf einer ziemlich versteckten Bank eine weibliche Figur in einem blauen Kleide, halb unterm Gezweig verborgen, zu entbecken war. Dann wandte sie sich zu ihrem Nachbarn, der mit dufterem Gesicht auf seine Handarbeit starrte, und

fagte plötlich:

Saben wir nicht gerade Mittag? Und fteht um 3wölf bie Sonne nicht im Zenith, so baß, wenn man einen Stock

in die Erde ftößt, er teinen Schatten wirft?

Der Hauptmann fuhr auf, mit einem zerstreuten, nur halb wachen Blid, wie Jemand, ber durch einen leichten Schlag aus tiesen Betrachtungen aufgeschreckt wird. Er sah das Fraulein befrembet an, ohne ein Wort zu erswidern.

Aus welchem fernen Welttheil kehren Sie zurück, lieber Freund? fuhr Lucile lachend fort. Geben Sie mir ben grünen Faben da, ben Sie so unbarmherzig zerzausen. Sie find heute nicht gut gelaunt, Sie mißhandeln meine armen Seidensträhnchen, die zum Glück sühlloß sind, aber Sie vernachlässigen auch ganz herzloß die blaue Dame,

bie leiber nur allzu gefühlvoll ift, und ber Sie heute noch teinen Blid geschenkt haben.

Die blaue Dame? fragte er, indem er immer noch

wie geiftesabwesend umberblidte.

Sehen Sie sie nicht da drüben sitzen und unverwandt herüberspähen? Sie wissen ja, daß sie mein Schatten ist, den ich nur kurz vor Tisch verliere, weil sie da große Toilette macht zur table d'hôte. Und heute bleibt sie mir unerschütterlich treu und spottet aller Gesetze der Physik und Aftronomie.

Er antwortete nicht gleich, sah auch nicht nach ber Bank am anderen Ufer, sondern bohrte die Spitze ihres kleinen Sonnenschirmes, der zwischen ihnen an der Bank lehnte, so tief er konnte, in den Kiesgrund; dann seufzte er mit einem trübsinnigen Lächeln, das gleich wieder versschwand.

3ch mache es nicht beffer, fagte er. Auch ich folge Ihnen ja wie Ihr Schatten und respectire heute nicht ein-

einmal die Mittageftunde.

Der Ton, in welchem er sprach, war ihr offenbar ungewohnt. Sie sah ihn mit einem prüsenden Blick von der Seite an, zog dann aber einen neuen Faden in ihre Nadel und erwiderte, indem sie scheinbar gleichmüthig fortarbeitete:

O Sie! Mit Ihnen ist es etwas Anderes. Sie find ein freundschaftlicher Schatten, und wenn wir Sie verstören, würden wir uns wie rechte Schlehmile vorsommen. Und Sie sind brünett, wie ein richtiger Schatten sein soll, nicht bloß von Haar und Teint, sondern auch von dunkler Gemüthsart, heute besonders. Die Schildwach da drüben aber — ich sollte nachgerade daran gewöhnt sein, einen solchen blauen Schatten mir auf den Fersen solgen zu lassen; manchmal aber wird er mir doch lästig, und das Mitleid mit dem armen Geschöpf verwandelt sich in Aerger und Ungeduld darüber, beständig mit Feindesblicken angegafft zu werden.

Er fah nun auch nach ber Bant hinüber, wo ber

blaue Fled unbeweglich, von spielenden Sonnenlichtern

überflogen, unter ben 3meigen fag.

Feindesblide? wiederholte er langsam. Sie thun ihr boch wohl Unrecht. Was hatten Sie ihr zu Leide gethan? Ich dente, es find nur Reugierblide, mit denen fie Sie verfolgt. Sie steht hier ganz allein, Riemand kummert

fich um fie, da kummert fie fich benn um Alle.

Meinen Sie? Es ift hubich von Ihnen, daß Sie fich ber verlaffenen Jungfrau so ritterlich annehmen. Aber glauben Sie mir, wir Frauen verfteben uns beffer barauf, die Fehler und Tugenden an unserem eigenen Geschlecht ju würdigen. Diese blonde Unheimliche, der ich sonft nichts Bofes nachjagen will, auf mich hat fie einen tobtlichen haß geworfen. Wir fanden fie hier vor, ba wir por einem Monat antamen. Sie fag bei Tische neben einem jungen Mann, ber fie febr zu verehren ichien, ba fie die ebelften Gefinnungen und Gefühle zu äufern liebt und eine Menge auter Bücher halb auswendig weiß. 3ch hatte das Unglud, die Aufmerksamkeit ihres Rachbarn auf mich zu ziehen; wir entbedten, daß wir gemeinsame Freunde Seitdem theilte er fein Berg amifchen uns Beiben. was fie mir nicht vergab, und reif'te endlich ab, indem er nicht einmal die eine Salfte feines Bergens in ihrem Befite ließ. Darauf tam ein junger Maler, ber ihr offenbar febr gefiel, mas er aber nicht erwiderte. Sie hatte mich im Berbacht, ihn ihr abtrunnig zu machen, obwohl es nur Papa war, ber fich naber mit ihm einließ. um Runftaefprache mit ihm ju führen und bas Geheimnig bon ihm herauszuloden, wie man bas Waffer eines Wildbaches fliggirt. Um erbittertften machte fie die Erfahrung, dak ein Professor, den fie bier erwartete, von dem fie als einem theuren Jugendfreund ichon viel erzählt batte. fich offenbar ein wenig in mich verliebte. Sie veranstaltete eine formliche Intrigue, damit er Sals über Ropf wieder abreisen mußte, und seitdem ift fie meine Todseindin, der ich bas Leben retten konnte, und fie biffe mir jum Dant in ben Finger. 3ch habe Ihnen nie davon gefagt. Biel-Benje, XXII. 14

leicht, dacht' ich, gefällt sie Ihnen, und Sie halten sie schablos für so viele Enttäuschungen. Dann wollte ich ihrem Glück nicht im Wege stehen.

Sie sah ihn schalkhaft von der Seite an. Auf seinem männlich schönen, ftark gebräunten Gesicht war aber kein Zug von Seiterkeit zu entbeden.

Das arme Wesen! sagte er vor sich hin, ohne sich

viel dabei zu benten.

Sie schwiegen bann eine Weile. Lucile stickte eifrig weiter, und er betrachtete wie gebannt die schlanken weißen Finger, die so klug und ernsthaft ihr Werk verrichteten.

Wiffen Sie, saate fie auf einmal, ohne aufzubliden. daß ich diese meine intime Feindin eigentlich mehr bewundere als bedaure? Sie hat etwas Beroifches in ihrem Charafter, ju bem ich hinaufstaune. Sie will heirathen, um jeden Breis. Gehört da nicht ein Muth bazu, ber noch weit größer ift, als wenn ein Offizier um jeden Breis eine feindliche Schanze fturmen will? Beibes ift ein Wageftud auf Leben und Tob. Aber wenn Sie fich auf einen Reind fturgen, beffen Starte Sie nicht genau tennen, fo entscheibet fich's in einer turgen Stunde, ob Sie fiegen ober unterliegen. Ein Madchen aber, bas einen Mann haben will, bloß um eine Frau zu werben, ohne burch außere Roth bazu gebrangt zu fein, muß bie nicht breifaches Erz um die Bruft haben? Denn wenn es nicht gludlich ausfällt, was fie auf Tob und Leben unternommen hat — der Tod kommt so langsam, und das Leben ist so unerbittlich. Meinen Sie nicht auch?

Er nickte vor sich hin. Gewiß! fagte er. Aber wer sagt Ihnen, ob Ihr blauer Schatten nicht vielleicht aus purer Desperation bas Wagestück unternehmen will, nur um nicht ewig zur Schattenrolle verurtheilt zu sein, sons bern auch endlich Etwas für sich vorzustellen? Ober sie hat ein Herz, bas auf jede Gesahr sich an ein anderes hingeben will, weil selbst die unholdeste Gesellschaft ihm lieber wäre als die Einsamkeit?

Lucile ließ die Sande in den Schoof finken und fah

nachdenklich vor fich bin.

Es mag so sein, versetzte sie. Ich will ihr alles Gute zutrauen, obwohl ich noch kein Zeichen an ihr gesehen habe, das auf ein bedürstiges Herz deutete. Sie kann an Kindern vorbeigehen, ohne sie nur anzublicken, geschweige sie zu liebkosen, und vor Hunden hat sie erklärten Abschweige sie zu liebkosen, und vor Hunden hat sie erklärten Abschweige Bennoch bleibt es mir unsaßdar, wie man dem Ersten Besten sein Leben anvertrauen kann, den man nur zweismal gesprochen, ohne daß man jenen übermächtigen Zug der Seele empfindet, der aller Hindernisse und Gesahren spottet. Mein Gott, wenn ich denke, die langen Tage, Wochen, Monate und Jahre mit einem einzigen Menschen verbunden zu sein, der nicht so natürlich zu einem gehört, wie die linke Hand zur rechten —! Ich din immer nur froh, daß ich nicht in die Gesahr kommen kann, daß zu erleben.

Sie nicht? warum Sie nicht, Fraulein Lucile?

Saben Sie bas Gelübbe gethan, nie zu beirathen?

Rein, lieber Freund, sagte sie mit stillem Lächeln, bas halb geheimnisvoll, halb schwermuthig um ihre schönen rothen Lippen schwebte, Gelübbe berart soll man ja nicht thun, weil sich bann sosort bie Versuchung melbet, sie zu brechen. Aber wie Sie uns kennen gelernt haben, werden Sie doch begreisen, daß sich die Sache ohne alle Feierlichteit von selber versteht. Wie soll ich es je übers Herz bringen, mein großes Kind in der Welt allein zu lassen? Und wo fände sich ein Mann, der eine solche Zugabe in seine junge Che sich gesallen ließe?

Indem sie dies sagte, blidte sie zu dem kleinen Herrn hinüber, der noch immer auf dem Feldstühlchen saß und es gar nicht bemerkte, daß die höhersteigende Sonne ihn im Rüden überfallen hatte und schwer auf seinen Nacken niederstrahlte. Nur die Halsdinde hatte er gelodert und wischte sich mit seinem Tuch die Schweißtropfen von der Stirn, die unter dem Strohhut vordrangen und hin und

wieder schon auf die Zeichnung niederfielen.

Seine Tochter war augenblicklich bei ihm. Du mußt

mehr in den Schatten rücken, Papa, sagte sie, indem sie ihn mit sanster Gewalt auszustehen nöthigte. Siehst du, hier an dem breiten Stamm hast du eine prächtige Lehne. Aber willst du nicht lieber aushören und morgen das Blatt fertig machen?

Ich habe nur noch das bischen Borbergrund zu entwersen, Kind, sagte der eifrige alte Kunstjünger. Morgen ist da vielleicht ein Wolkenschatten, der Alles verändert. Wie findest du den Entwurf?

O, sehr schön! erwiderte sie ganz ernsthaft. Sehen Sie doch einmal, Herr Hauptmann, Papa ist beinah schon sertig mit dem ganzen Dorf. Finden Sie nicht auch, daß er Fortschritte macht?

Sie hielt bem Freunde das Büchlein hin, der es mit höflichem Kopfnicken betrachtete. Es war eine sehr kindliche Strichelei auf grauem Papier, die beleuchteten Stellen mit weißer Farbe aufgehöht, auch am himmel das Weiß nicht gespart, was dem Ganzen auf eine gewisse Entsernung den Anstrich einer kecken Studie gab.

Nur Eins, Papa, sagte Lucile, indem sie die Zeichenung abermals sorgfältig zu studiren schien, dein Dorf rutscht den Abhang hinunter. Du hast den Thurm nach links geneigt, und alle übrigen senkrechten Linien haben sich danach gerichtet. Dem ist aber leicht abzuhelsen. Wart' einen Augenblick.

Sie sprang nach ihrem Arbeitskörbchen, nahm eine Scheere heraus und machte sich daran, das Blatt ringsum zu beschneiben, so daß die Thurmwände in den rechten Winkel zu stehen kamen. Der alte Herr, der zuerst etwas ängstlich zugesehen, da sie mit seinem Kunstwerk so eigenmächtig versuhr, küßte sie hocherfreut auf die Wange, als sie ihm das gerichtete und gerettete Blatt zurückgab. Du bist eine Tausendkünstlerin, Lucile! rief er. Was singe ich ohne dich an? Sehen Sie nur, lieber Küdiger, nun ist Alles in Ordnung. Ich hätte es sonst umzeichnen müssen, und die Frische des ersten Striches, die bei Stizzen den

hauptreiz ausmacht, mare verloren. Rur noch gehn Di-

nuten, so bin ich fertig.

Er hockte fich wieber auf seinen niedrigen Sig, und sein Stift suhr aufgeregt über den unteren Rand des Blattes, an welchem allerlei Wafferpflanzen und Gräfer sprießen sollten.

Lucile ließ noch eine Weile ihre Augen auf ihm ruhen mit einem fast mütterlichen Ausbruck, wie auf einem geliebten Kinde, bas gang in ein harmloses Spiel ver-

tieft ift.

Saben Sie es nun gebort? fagte fie leife. Was fing er ohne mich an! Und er hat gang Recht. Sein Leben würde allen halt verlieren. Solange die Mama noch lebte, an ber er fo rührend hing, hatte er boch noch eine Aufgabe: ihr die Sande unter die Buge ju legen. Sie verdiente es auch. Sie überfah ihn weit und ließ es ihn boch nie empfinden, weil feine unergrundliche Bute ihr boch Mehr gab, als manch' höherer und reicherer Beift ihr vielleicht geboten hatte. Und bann: fie war eine Französin und verstand bis an ihr Ende tein Deutsch, und jo ertannte fie nie fo recht feine Grengen, ben Beift tann man boch nur in feiner Mutterfprache haben. Und bak er eigentlich nie eine ernste Beschäftigung gehabt, fiel ihr auch nicht auf, weil fie Beibe an unferm fleinen Sofe lebten und hofdienft immer für etwas außerorbentlich Wichtiges angesehen wird, obwohl im Grunde Alles darauf binausläuft, mit ernfthaftem Anftande um taube Ruffe gu ivielen, als ob Rerne barin waren, nur um die Satisfaction zu genießen, bag man mit an bem hohen Spieltisch fiken barf. Meine beiben Eltern maren in großer Bunft bei den Herrschaften; auch mir ftand bas viels beneibete Loos bevor, irgend eine Sofdamenftelle ju erhalten, dafür wurde ich aufs Befte erzogen in einem hochabligen Institut — und ploglich brachen die Weltgeschicke berein, die auch in unferem fleinen Rürftenthum das Unterfte zu oberft kehrten, und mein armer Bapa, ber bisher ein fo vielgeschäftiges, verantwortliches Leben geführt hatte, mit lauter Pflichten ausgefüllt, die sich um glänzende Richtigkeiten drehten, hatte auf einmal keinen Lebenszweck mehr. Wären die kleinen Künste nicht gewesen, die er disher zur Unterhaltung der höchsten Herrsschaften betrieben, so hätte er in der traurigsten Langeweile seine Tage hindringen müssen. Aber glauben Sie mir: so heiteren Temperaments er erscheint, ein Fond von Melancholie ist in ihm, die nur seine liebenswürdige Frau zuweilen zerstreuen konnte, und seit ihrem Tode seine Tochter, über deren Tyrannei er sich zuweilen beklagt, die er aber doch nicht entbehren könnte, und wenn man ihm ein Königreich böte und ein Heer von dienstbaren Geistern — die er freilich nicht zu regieren verstände.

Er schwieg beharrlich und bohrte wieder mit dem Sonnenschirm in die Erde. Sie warf ihm einen befrem-

beten Blid au.

Finden Sie es unkindlich, daß ich so von meinem Bater spreche? fragte sie nach einer Weile. Glauben Sie nicht, daß man Jemand sehr lieben und doch alle seine Schwächen klar erkennen kann? Warum sind Sie heute so stumm? Ich habe durch irgend Etwas Ihr Mißsallen erregt — nein, leugnen Sie es nicht. Sagen Sie mir lieber, was es war. Ich bin es gewöhnt, daß Sie sich über Alles offen gegen mich außsprechen. Warum nicht über mich selbst? Sie wissen doch, daß ich weder eitel noch empsindlich bin und ein leidenschaftliches Bedürfniß nach Wahrheit habe.

Er ftand auf. Sein Geficht war noch dufterer ge-

worden als vorher.

Theuerstes Fräulein, sagte er, Sie irren durchaus, wenn Sie glauben, irgend Etwas hätte mich gegen Sie verstimmt. Sie sollten wissen, daß das unmöglich ist. Wenn ich Ihnen zerstreut und unfroh erscheine, so hängt das freilich auch mit Ihnen zusammen. Wir müßten diese ganze Zeit nicht Alles so traulich miteinander getheilt haben, einander nicht so freundschaftlich nahe gekommen sein, wenn — wenn der Abschied mir gleichgültig sein sollte.

Der Abschied?

Sie wandte fich haftig nach ihm um, als ob fie in seinen Augen lefen wollte, daß er in vollem Ernft ge-

fprochen habe.

Ja, Fräulein Lucile, suhr er mit sichtbarer Anstrengung sort, es ist so — es muß endlich sein — ich habe es von Tag zu Tage hinausgeschoben — ich surchtete mich bavor wie vor einer grausamen Operation — warum es mir so schwer wird, tonnen Sie freilich nicht ganz versstehen, aber ein wenig werden doch auch Sie mich vermissen — ich hoffe wenigstens, sügte er mit einem mühsamen Lächeln hinzu, ich habe mich so gut aufgeführt, daß Sie mir zum Abschied eine gute Censur nicht versagen werden.

Sie verwandte teinen Blid von ihm, mahrend er die

Augen am Boben haften ließ.

Und warum milfen Sie schon sort? fragte fie endlich. Sie sagten boch, Sie seien völlig frei, auch Ihr Töchterchen bei den Großeltern so gut ausgehoben, daß es Ihrer nicht bedürse. Irgend Etwas muß sich plözlich ereignet haben, was Ihnen diesen Ausenthalt und unser friedliches Beisammensein verleidet. Dars ich es nicht wissen? Aber verzeihen Sie: wenn ich es wissen dürste, würden Sie es mir ja wohl sagen. So reisen Sie denn. Ich entbinde Sie Ihres Wortes, mir meine Seidensäden nachzutragen, dis die Deck hier sertig geworden. Obwohl — es ist doch schade drum. Wir haben uns gut miteinander vertragen.

Sie verstummte, da fie wohl fühlte, daß der scherzhafte Ton, zu dem fie sich gezwungen, nicht natürlich klang. In diesem Augenblick hörten fie vom Hotel

Gilbretta aus die Glode läuten, die zu Tische rief.

Der Zeichner stand eilsertig auf, klappte sein Buchlein zusammen und kam auf die Bank zugeschritten, von ber Lucile sich erhoben hatte.

Rind, rief er, es ift die hochfte Zeit! Wir werden wie gewöhnlich die Letten fein.

Ich benke mich nicht umzukleiden, Papa, erwiderte

fie nun wieder mit ihrer ruhigen Stimme, indem fie die Arbeit zusammenlegte. Aber was sagst du, Papa: unser Freund will sort. Er hat soeben Abschied von mir gesnommen.

Das gute runde Geficht bes alten herrn nahm plots- lich einen hulflos erschrockenen Ausbruck an.

Fort? Unser Hauptmann? Und der Abschied so

gang vom Baune gebrochen? ftammelte er.

Es muß endlich einmal sein, versetzte Jener und reichte dem kleinen Manne herzlich die Hand. Ich will Ihnen keine Gründe angeben, die aus der Lust gegriffen wären. Es sind keinerlei Geschäfte, keine Rachrichten von zu Hause, die mich eilig zurückriesen. Im Gegentheil gedenke ich noch eine Zeit lang herumzuskreisen, etwas höhere Regionen aufzusuchen, da mir hier im Thale — wie soll ich es sagen? — es klingt seltsam, wenn man ein baumstarker Mensch und ein Soldat ist — aber die Lust sagt mir hier nicht zu, ich schlase jede Racht schlechter und esse immer weniger — ich will heute Abend noch sort und in Davos übernachten.

Heute schon? O, das ist wirklich fatal! Und unsere Gletscherpartie? Und die Fahrt nach Spina? Lucile, du

folltest ben herrn hauptmann boch bitten -

Der Herr Hauptmann wird wissen, was er thun und lassen muß, Papa. Findest du nicht auch, daß er angegrissen aussieht? Und er ist nicht mehr so heiter wie in der ersten Zeit. Es wäre sehr selbststücktig von uns, wenn wir uns bemühten, ihn sestzuhalten, bloß der angenehmen Gesellschaft wegen. Reisen Sie glücklich, Herr Hauptmann, und versprechen Sie nur, einmal ein Wort zu schreiben. Wir wüßten gern, od Sie sich in Ihren höheren Regionen erholt haben. Richt wahr, eine Postkarte konnen Sie an zwei Menschen wenden, die es aufrichtig gut mit Ihnen meinen?

Er ergriff ihre Hand, die fie ihm mit fichtbarer Erregung entgegenstredte, und brudte fie lebhaft. Das Wort, bas er erwibern wollte, erstarb ihm auf ben Lippen. Dann gab er bie hand wieder frei und feste ben hut auf.

Und das soll der ganze Abschied sein? rief der Baron und schüttelte höchst unwillig das haupt. Rein, das laff' ich nicht zu. Sie müssen heute noch durchaus mit uns effen, ein kleines henkersmahl in einem aparten Zimmer und eine Flasche Schweizer Champagner, den Sie sonders barerweise trinkbar finden. Dann auf ein fröhliches Wiederssehen angestoßen und was sonst dazu gehört. Mort de Dieu, man geht doch nicht vier Wochen so brüderlich mitseinander um und läßt sich dann sans sacons laufen wie eine erste beste Eisenbahnbekanntschaft!

Sie sind die Gute selbst, erwiderte der Hauptmann, und ich werde als ein recht. ungeschliffener, undankbarer Mensch vor Ihnen dastehen, wenn ich gleichwohl bitte, es bei unserem Abschied hier im Wäldchen bewenden zu lassen. Ich habe in der That noch einen wichtigen Brief zu schreiben und möchte den Weg nach Davos dann beizeiten antreten, zu Fuß; meinen Koffer kann Abends die Post nachbringen. Bestehen Sie nicht auf einer Verlängerung meiner Abschiedswehen, bester Freund. Ich kann Nichts weniger ertragen als Aufschub einer traurigen Rothwendigkeit. Für all Ihre Güte und Freundschaft — Sie haben mir so unvergeklich schone Tage bereitet —

Er stodte und fah zu Boben. Dann ergriff er noch einmal beibe hanbe bes ganz versteinerten alten herrn, schuttelte fie herzhaft, verneigte sich leicht gegen die Tochter und wandte fich hastig hinweg.

Sie fahen ihn über bas Brudchen schreiten und am anderen Ufer hineilen, ohne noch einmal umzubliden. Die Dame in Blau erhob fich, sobalb er an ihr vorüber war.

Laß uns gehen, Lucile, sagte ber alte herr mit einem Seuszer. Curioser Mensch, ber hauptmann! Wenn er mich jetzt plötzlich um beine hand gebeten hätte, ich wäre weniger baburch überrascht worden, als daß er so de but en blanc auf und bavon geht. Haft du dich mit ihm gezankt? Aber wie konnte irgend ein Mensch dir Etwas

übelnehmen! Run, du wirft dich jett wieder mit beinem langweiligen alten Baba allein bebelfen muffen.

Der hanptmann war mit ftarten Schritten, wie wenn er einem unfichtbaren Berfolger entflieben wollte, die Strafe hinaufgeeilt, die nach dem Botel Brofi führt. Als er droben in fein beiteres Zimmer trat, bas, an ber Ede gelegen, von der Morgen- und Mittagsfonne burchftrahlt wurde, ichlof er fojort die Renfterladen, fo bag ploglich eine goldene Dammerung ibn umgab. Sierauf warf er fich wie ein tief erschöpfter Mann auf einen Stuhl und lag wohl eine balbe Stunde mit geschloffenen Augen, während ihm das Blut in den Schläfen flopite und feine Bunge fieberhaft am Gaumen flebte. Er borte unten bie Tijchglode burchs Saus ichallen, blieb aber regungslos figen. Erft nach einer geraumen Zeit befänftigte fich fein fturmendes Blut. Er erhob fich fcweriallia und beaann burch bas buntle Rimmer langfam auf und ab zu fchreiten. Auf feinem Tifche ftand noch eine angebrochene Flasche Beltliner Bein; bie trant er nach und nach im Borüberwandeln in tleinen Zugen aus und fühlte fich endlich ein wenig beffer. Er ftief ben Laben des einen Tenfters auf, bas nach Suben gegen bie Brude und bas Silvretta-Hotel fich öffnete. Gin Kenster in diesem, nach welchem er taglich feine Blide au richten pflegte, war fest geschloffen. An manchem Morgen batte er wohl eine Stunde lang gewartet, bis eine wohlbefannte Sand ben Laden brunten jurudftieß, um die erfrischende Morgentuble bereinzulaffen. Jest war es ihm faft lieb, daß Richts mehr bort fich regte. Er tlingelte und ließ fich Etwas ju effen beraufbringen. Er tonnte es nicht über fich gewinnen, unter ben vielen gleichgültigen Gefichtern unten im Speifefaal fich bliden zu laffen. Als er bann feinen geringen Sunger gestillt hatte, jog er feinen Roffer hervor und fing an, einzupaden, in großen Paufen, mahrend beren er mitten im Zimmer stand ober saß und, irgend ein Stück seiner Habseligkeiten in ber Hand, träumerisch vor sich hin sah. Immer war es, als zupse ihn Jemand am Arm, ihn von einem unseligen Beginnen freundschaftlich zurüczuhalten. Doch brachte er das Geschäft endlich nothbürstig zum Schluß; nur sein Schreibgeräth hatte er noch draußen gelassen und setzte sich nun, einen schweren Seuszer tief aus der Brust herausholend, an den Tisch neben dem Fenster, um solgenden Brief zu schreiben:

"Mein theures, innig verehrtes Fraulein!

"Bielleicht mare es beffer, ich hielte Alles, mas ich Ihnen noch ju fagen wunschte, jurud und ließe Sie in bem Glauben, irgend eine wunderliche Laune batte mich plotlich bestimmt, bem Glud Ihrer Rabe zu entjagen. Denn was mich beute von Ihnen treibt, wird Ihnen, da ich bas lette Wort unausgesprochen laffen muß, nicht minder rathfelhaft ericheinen als die Ertlarung, die ich Ihrem Vater gab, ein Luftwechsel sei mir bringend nöthig. Sie haben freilich biefe kummerliche Ausrede fofort burchschaut. Mit Ihrem hellen Blid waren Sie gu lange gewohnt, jede Regung in meinem Inneren zu ertennen, um nicht zu wiffen, bag mein jaber Abichied einen tieferen Grund haben muß als eine phpfifche Berftorung. Und doch sprach ich nicht die Unwahrheit. Ich habe wirklich feit einer Woche Schlaf und Egluft verloren. Aber bie Luft dieses schönen Thalgrundes trägt nicht die gerinafte Schuld baran, nur bie Staffage ber Lanbichaft, und awar von Allen, die fie bevölkern, nur eine einzige Berion.

"Muß ich sie Ihnen nennen? Haben Sie nicht bei aller anspruchslosen Meinung, die Sie von Ihrem eigenen Werthe hegen, längst herausgefühlt, wie sehr ich Ihnen zugethan bin? Ich darf mir nachsagen, daß ich mich vom ersten Augenblick an, wo ich dies erkannte, streng überwacht und mir jedes Wort, jedes noch so erslaubte Zeichen meines innersten Gesühls versagt habe. Und doch müßten Sie nicht Die sein, die Sie sind, mit

bem unbestechlichen reinen Inftinct für alles Menschliche begabt, wenn es Ihnen ein Geheimniß geblieben wäre, baß ich eine tiese leibenschaftliche Reigung zu Ihnen gesfaßt habe, die durch jede gemeinsame Stunde dieser wunderssamen Tage, jede einsame Meditation meiner Rächte nur heller angesacht wurde.

"Da Sie mich öfters Ihren "Freund" genannt, barich, muß ich nun auch hinzufügen, baß ich mich bes beglückenden Gefühls nicht erwehren konnte, auch Ihnen nicht gleichgültig zu bleiben, wenn ich auch die thörichte Einbildung nicht hege, einen ebenso unauslöschlichen Gindruck auf Sie gemacht zu haben, Ihnen ebenso unentbehrlich, unschätzbar, undergleichbar erschienen zu sein, wie Sie es mir gewesen sind. In jedem Berhältniß ist Geben und Empfangen ungleich vertheilt. Es hätte mich nicht beschämt, als der Aermere neben Ihnen zu stehen, zumal Sie es gewohnt sind, mit den Menschen, die durch Sie glücklich gemacht werden, nicht zu rechnen.

"Und nun gehe ich von Ihnen, als ware dies Alles nicht die schönfte, lebendigste Wirklichkeit, mit handen zu greifen, wenn man sich nur das herz faßte, eine hand

danach auszustrecen.

"Was sollen Sie von mir denken? Ist das der Dant für so viel freundschaftliche Offenheit, wie Sie mir

bewiesen haben?

"Sie wissen, daß ich seit sieben Jahren verwittwet bin, und ob ich auch das Glück meiner ersten Liebe und Ehe noch so treu in meiner Erinnerung hege — ich bin nicht zu alt, um noch ein neues Leben wünschen und hoffen zu können. Daß die Rücksicht auf Ihren trefslichen Bater, von dem Sie sich nie trennen würden, mir ein Hinderniß wäre, können Sie, da Sie gesehen, wie gut wir Drei zussammen taugen, nicht im Ernst meinen. Ich weiß nicht, ob Ihnen selbst bisher der Gedanke gekommen ist, ich könne um Sie werben, ob Sie sich die Frage vorgelegt haben, was Sie in diesem Falle beschließen würden. Doch liegt ein solcher Fall in unserem Verhältniß zu nah, als

daß Ihnen nicht wenigstens jest das Räthsel entgegentreten sollte: wie hat er es übers herz gebracht, mich so zu lieben und so ohne Weiteres, ohne den Schatten eines

zwingenden Grundes auf mich zu verzichten?

"Nun benn, meine theure Freundin, dieses Räthsel kann und darf ich Ihnen auch jest nicht lösen. Nur bitten und beschwören will ich Sie in diesen Zeilen, daß Sie ebenso an den Ernst der bitteren Rothwendigkeit, Ihnen zu entsagen, glauben möchten, wie an die Tiese und Kraft meiner Liebe zu Ihnen. Es ist mir eine schwenzzlichssüße Genugthuung, es wenigstens vor dem Scheiden ein einziges Mal Ihnen auszusprechen, daß ich es für ein überschwänglich großes, unverdientes Glück halten würde, mein Leben mit Ihnen theilen zu dürsen, daß ich auch ein gutes Zutrauen zu mir hätte, wenn Sie mich annähmen, Sie so glücklich zu machen, wie ein Mensch von mäßigen Gaben und Eigenschaften ein Ausnahmswesen wie Sie zu machen vermöchte.

"Und nun bitte ich Sie ernstlich, laffen Sie mich meines einsamen Weges gehen, ohne fich über mein unabwendbares Schickfal sonderlich zu betrüben. Es ist sehr erhellt und erquickt worden durch diese Wochen, die ich mit Ihnen theilen durste. Denken Sie meiner wie eines Menschen in einem anderen Welttheil, dem Sie nun einmal die Hand nicht reichen können, so gütig Sie auch gegen ihn gesinnt bleiben. "Das Wasser ist viel zu ties."

"Leben Sie wohl!

"In unwandelbarer Gefinnung 3hr

Rüdiger."

Er saß lange vor dem Blatt, ohne es noch einmal durchzulesen, den Kopf in die Hände gestützt, die Augen zugedrückt. Dann schüttelte er die letze Unentschloffenheit ab, faltete den Brief zusammen, versiegelte ihn und klingelte dem Hausknecht, dem er auftrug, seinen Koffer drunsten in der Post aufzugeben, daß er ihm heute Abend nach

Davos nachgeschickt wurde. Diefen Brief, sette er hinzu, besorgen Sie selbst an feine Abresse, aber verstehen Sie

wohl, erft morgen früh; ich verlaffe mich barauf.

Der Bursche nahm, seine Dienstwilligkeit betheuernd, ben Brief in Empfang und das reichliche Trinkgeld, das Küdiger ihm gab, belud sich mit dem Koffer und wünschte dem Herrn Hauptmann eine glückliche Reise. Dieser blieb dann wieder allein. Er sah nach der Uhr. Es war noch zu früh, um die heiße Davoser Straße hinauszuwandern. Auch wollte er das Haus nicht verlaffen, ohne dem wackeren Wirth, der gerade abwesend war, Lebewohl zu sagen. So packe er seine letzten kleinen Habseligkeiten in die Reisetasche, die er umzuhängen pflegte, und ging dann aus dem Zimmer.

Er schlug ben Weg nach ber Brude ein, immer mit beklommenem Bergen nach dem Fenfter drunten ibabend, ob Riemand fich bort zeige, ber feine Schritte bewache. Die Läden aber blieben geschloffen. Da bog er rechts ab in den schmalen Wiesenpfad, ber langs bes branfenden Flüßchens hinführt, und ging langfam am Rande ber Schlucht babin. Es that ihm wohl, bag ber garm ber Wellen seine Gedanken übertäubte. Er tam fich schon wie abgeschieden vor und wunderte fich, daß er die schmergliche Trennung, por ber er fich feit lange gefürchtet, fo glimpflich überstanden hatte. Er ließ feine Augen über die Landschaft wandern, die ihn hier zuerst gesesselt hatte, ehe er noch ahnte, welcher Menschennatur er auf diefen Pfaden begegnen follte. Als er eine Stelle erreichte, wo er oft mit Lucile gestanden und fich an der Aussicht geweidet hatte, fühlte er fein Berg heftiger pochen und warf fich im Schatten eines Beuschuppens ins Gras. Bor ihm breitete der herrliche Thalgrund fich aus, deffen fanft niedersteigende Wande fich in den schönften Linien quiammenichloffen. Die lekten Söbenalige leuchteten in zartem Sonnenduft herüber, immer bestimmtere Formen schoben fich davor, ein Paradies sonnengoldiger Wipfel fullte die Tiefe, in welchem jede Spur menfchlicher Unsiebelung vom Laubwalddickt überwuchert ward; nur am Saum der schwarzen Fichten an den Bergabhängen zur Rechten sah man zerstreute Blockhäuschen und die dichteren Häusergruppen von Klosters Dörsti und Mezzasselva, in denen jedoch nicht der leiseste Herdesrauch an menschliches Dasein erinnerte. Die Sonne hatte sich schon gegen den Kamm des Casanna herabgeneigt und die Steile des schwarzen Abhangs zur Linken, an dessen Fuß der wilde Fluß hinrausche, war tief verschattet. Es that dem einsamen Manne wohl, die heißen Augen in diese Finsterniß zu tauchen. Zuletzt sielen sie ihm völlig zu, und ein leichter Tagestraum spann seine Gedanken ein.

Die Uhr des Kirchthurms aber, die fünf harte Schläge that, riß ihn aus dieser turzen Ruhe auf. Er besann sich, daß es nun Ernst werden müsse mit seiner Flucht, warf noch einen Blick in die verzauberte Tiese hinab und eilte dann auf dem gradesten Wege durch die Wiesen dem Gastshof zu, wo er nun auch den Herrn des Hauses antraf und die lekten freundlichen Abschiedsworte tauschte.

Als er aber noch einmal fein Zimmer betrat, die Wandertasche zu holen, erschrat er. Auf dem Tische lag ein kleiner Brief, er erkannte trot der Dämmerung hinter den geschlossenen Läden die Handschrift, und das Couvert mit zitternder Haft öffnend, las er die folgenden Zeilen:

"Wir haben zwar schon seierlich Abschied genommen, werthester Freund. Da Sie aber erst am Abend aufbrechen wollen, ist eigentlich kein Grund, weßhalb wir unseren gewohnten Rachmittagsspaziergang nicht noch einmal zusammen machen sollten — vorausgesetzt, daß Ihre Briese bereits geschrieben sind. Wir versprechen, von der bevorstehenden Trennung nicht weiter Rotiz zu nehmen und mit Ihnen zu plaudern, als ob wir uns heute zusäulig zum ersten Mal begegneten. Hernach sagen wir uns Adieu, als sollte es mit Grazie in infinitum täglich so sortgehen.

"Das Leben ift ein fo unficheres Bergnügen, daß man fich nicht ohne Roth ber wenigen guten Stunden, die es bietet, selbstwillig berauben sollte. Finden Sie nicht auch? — Wir warten also auf Sie wie gewöhnlich.

Lucile."

Es soll nicht sein! murmelte er vor sich hin, als er gelesen hatte. Ich soll den Kelch bis auf die Ragelprobe leeren. Nun, Zeit und Stunde rennt auch durch den

raubesten Tag.

Er stedte das kleine Blatt sorgsältig in seine Brieftasche, trat dann ans Fenster und sah zum letzen Mal nach "Silvretta" hinüber. Jett waren die Läden geöffnet, einen Augenblick glaubte er am Fenster eine Gestalt sich bewegen zu sehen, die aber gleich wieder verschwand. In seinem Herzen stieg plötzlich eine lodernde Sehnsucht aus, das reizende Gesicht noch einmal zu betrachten, das ihm jett noch erreichbar war. Sie hat Recht, sagte er seufzend, man muß jeden guten Augenblick genießen. Ich war ein Rarr, daß ich den letzten Tag mir noch verkürzen wollte.

Run ging er mit beflügelten Schritten, die Reisetasche leicht über die Schulter gehängt, die Treppe hinab, nicte ben Dienerinnen einen freundlichen Abschied zu und fturmte aus dem haufe. An der Brude icon fah er Bater und Tochter feiner harren. Der Baron trug feine grune Botanifirtrommel und ein Schmetterlingenet an einem berben Bergftod befeftigt, einen grauen Schleier um ben but geichlungen, ber ihm ben entblößten Bals gegen ben Sonnenbrand schützen sollte. Lucile in ihrem schlichten Wanderanzug hatte wie gewöhnlich das Ledertäschen umgeschnallt, in welchem fie die kleinen Siebensachen trug, beren ihr arokes Rind etwa unterwegs bedürfen tonnte: ein Stiggenbuchlein von besonderem Format für den Nachmittag, wo aber in der Regel nicht gezeichnet wurde, einige Tüchlein für die windigen Stellen, etwas Mundvorrath und ein tleines Fernrohr. Un einem Riemen über ber Schulter trug fie noch ein zusammengerolltes Blaid aus fehr feiner Wolle, auch mehr zum Schut für ben Bater als für fich. da fie die Gesundheit selbst und fehr wetterfest war. Wie oft I te Rüdiger ihr Plaid und Tasche abnehmen und fich damit beladen wollen. Sie behauptete aber, fie sei eine zu leichte Person; ohne einen solchen Ballast laufe sie Gesahr, von der ersten besten luftigen Felsspige in den

Abarund hinabgeweht zu werden.

Run sah sie unter ihrem Strohhütchen dem Heranstommenden mit dem heitersten Gesicht entgegen, daß er sast irre an ihr wurde. Die Miene, mit der sie vor Tische ihn veradschiedet hatte, war ihm viel lieber gewesen, obwohl sie ihm nicht verbarg, daß er in Ungnaden entslassen wurde. Er bereute jetzt, den Brief geschrieben zu haben, um einen Unmuth zu versöhnen, der überhaupt nicht vorhanden zu sein schien. Doch während er noch überlegte, ob er die Beichte nicht zurücknehmen sollte, die vielleicht unverstanden bleiben würde, war der alte Herrschon mit freundschaftlichen Borwürsen über sein heutiges Zaudern ihm entgegengeeilt.

Lucile will uns mit Gewalt den Berg hinausschleppen durch den Kütiwald. Sie wissen, daß wir schon einmal dort vergebens nach einem Punkt herumgeklettert sind, von wo aus man den Blick in das Thal von Serneus genießt. Heute soll nun nicht geruht werden, dis wir darüber klar geworden sind. Im Grunde ist es mir ganz lieb. Die Flora an den tieseren Abhängen ist von Mähern und weidendem Bieh bereits so zugerichtet worden, daß für meine Sammlung nicht viel mehr abfällt. Hoffentlich sinde ich oben noch einige Ausbeute. Wie geht es Ihnen?

Sind Sie ichon reifefertig?

Hufch, Papa! machte Lucile, indem fie ihm ihre kleine Hand leicht vor den Mund hielt. Du kennst unsere Abrede. Das Wort "reisesertig" steht nicht in unserem Lexikon. Es ist hübsch von Ihnen, herr Hauptmann, daß Sie zusällig besselben Weges kommen und uns eine Strecke begleiten wollen. Sobald Sie genug haben, lassen Sie uns ohne Umstände allein. Aber nun wollen wir unsere Wanderung antreten.

Sie sette ihren langen Sonnenschirm, die einzige Sense. XXII.

Stuge, beren fie fich, auch mehr spielend, bediente, in Bewegung und schritt leichtfußig voran.

\* \*

Doch schlug fie nicht ben gelinde auf und ab fich schlängelnden Weg am unteren Saume ber Landquartschlucht ein, fondern den fteileren Anftieg, ber, in geradem Lauf ben oberen Rutimalb durchschneibend, zu ben Weideplaten des Hausviehes führt. Wie gewöhnlich ging fie voran, fo rafch und leicht, daß ber alte Berr, ber nur im Schweiß feines Ungefichts felbft magigere Boben gewann, fehr bald weit zuruchtlieb und nur Rudiger dicht hinter ihr fich zu halten vermochte. Sie machte bann aber gebulbig Salt, bis der Papa fie wieder erreicht hatte, querft an ber Stelle, wo man die freie Bergwand verlakt, um bann in den Schatten der Föhren und Rothtannen zu ver-Als fie ihre Blide hinuntergleiten ließ, fah ichwinden. fie auf einer Bant am unteren Bege die "blaue Dame" figen, die ihnen mit unverhohlenem Reide nachblicte.

Ein Schatten follte doch so flinke Beine haben und einen so leichten Athem wie sein Körper, sagte Lucile lächelnd zu ihrem Begleiter. Aber der Arzt hat ihr das Klettern verboten. So müffen wir uns mit dem Walbes-

schatten begnügen.

Er erwiderte Richts auf ihren Scherz, auch war es das letzte Mal, daß sie den alten lustigen Ton anschlug. Von jetzt an sprach sie nur selten ein gleichgültiges Wort, nur um den keuchenden alten Herrn dei guter Laune zu erhalten. Ihr seines, kluges Gesicht, das durch die Mühe des Steigens sich kaum röther färdte, behielt beständig den heiter sinnenden Ausdruck, mit dem sie Rüdiger schon unten an der Brücke begegnet war. Er fragte sich, warum sie Werth darauf gelegt habe, noch diese Stunden in seiner Gesulschaft zu verdringen, wenn sie sich nicht die geringste Mühe gab, dies letzte Beisammensein in traulicher Mitteilung zu genießen.

So waren sie schweigend eine Strecke weit hinaufgestiegen. Dann und wann hatte der alte Herr auf einem Felsblock geraftet und die benachbarte Halde mit botanisstrenden Augen gemustert. Ueber einige Pflänzchen, die ihm merkwürdig waren, hielt er sachtundige Borträge, denen der Hauptmann andächtig wie ein Schüler zuhörte, während Lucile, die Hände leicht um den Griff des Schirmes gelegt, über die schwarzen Wipfel hinweg ins Blaue schaute. Auch sie war in des Baters Pflanzenkunde ein wenig eingeweiht, heute aber überhörte sie Alles, was er zum Besten gab.

Dann mahnte fie zuerst wieder zum Ausbruch. Die Sonne stand noch ziemlich hoch, es war keine Gefahr, daß die Dämmerung fie hier so bald überraschte; aber eine seltsame Rastlofigkeit flackerte ihr in den Augen und trieb

fie mit unermublicher Saft ben Abhang hinan.

Auf einmal hörte sie hinter sich eine französische Berwünschung ausstoßen, die dem Bapa nur bei ganz seierlichen Anlässen entsuhr. Als sie sich erschrocken umwandte, mußte sie bei all' ihrem töchterlichen Mitgefühl doch lächeln. Denn es sah possirlich genug aus, wie der ehrwürdige kleine Mann bis an die Knöchel in einen moosigen Wiesensted versunken stand, beide Arme wie ein hülfloses Kind in die Höhe streckend, während ein kurzer Sprung ihn aufs Trockene gebracht haben würde.

Sogleich, noch ehe ber Hauptmann sich besinnen konnte, war Lucile an der Unglücksstätte und rief dem Bater zu, ihr seinen Bergstock entgegenzustrecken. Der alte Herr geshorchte mechanisch, und in zwei Minuten, wie wenn er an einem Zauberstabe in die Höhe gehoben worden wäre, hatte er sich aus dem sumpfigen Boden herausgearbeitet und begann auf dem steinigen Grunde des Fußweges ein drolliges Stampsen und Schürsen, um seine Bergschuhe zu

reinigen.

Hol' der Teufel diefe Genzianenvarietät, die mich in die naffe Fallgrube gelockt hat! rief er, sich die Stirn mit seinem Tuche trocknend. Nun ist mir der ganze Spaß ver-

borben, benn ich habe fo viel Schlamm in ben Schuben. baß ich ben Tob bavon haben konnte, wenn ich keine trodenen Strumpje anzöge. Lucile, haft bu nicht zufällig ein vaar Refervesoden bei dir? Richt? Run, dann bleibt mir Richts übrig, als umzukehren und im Botel mein Fußzeug zu wechseln. Es ift ohnehin bier oben feine Flora, die der Rede werth mare, und jum Zeichnen ware ich nach diesem Abenteuer noch weniger aufgelegt. muffen mich schon entschuldigen, lieber hauptmann. Aber ich hatte gleich eine Ahnung, ich begriff bas Rind nicht, daß es fich so fest auf diese Excursion steifen konnte, zumal nachdem wir schon heute im Erlenwäldchen -

Lieber Baba, unterbrach ihn Lucile, ich glaube allerbings, daß du gut thun wurdeft, für trodene Ruge ju forgen. Was mich betrifft, da bu mich bazu nicht brauchst. möchte ich boch noch ein wenig höher hinauffteigen; noch jedesmal find wir gerade in diefer Begend wieder umgetehrt. 3ch will endlich einmal ben Bann brechen und über die Butten bort noch eine Strede weit hinaufschauen.

Wie bu willft, mein Schat, fagte ber tleine Berr. Rur fieh dich vor, wenn es steiler werden sollte. Sie Acht auf bas magehalfige Madchen, Berr Bauptmann. Sie hat einen Fuß, auf ben fie fich nicht gang verlaffen tann. Und übrigens viel Bergnügen zur Entbedung bes nordwestlichen Durchblicks - und sans adieu. lieber Freund. ich respectire unfere Berabredung.

Er winkte den Beiden, die schweigend nebeneinander ftanden, treubergig gu, und fie faben ihn mit vorfichtigen kleinen Schritten den fteilen Weg binunterklimmen und

um die nächste Baldede verschwinden.

Was meinte 3hr Bater mit feiner Warnung? fragte Rüdiaer. 3ch hore jum erften Mal, daß Sie an irgend einer körperlichen Schwäche leiben.

Sie schien die Frage erft überhort zu haben, fo unbeweglich starrte fie zu Boden. Dann hob fie wieder ihren Schirm jum Beitergeben und fagte langfam: 3ch habe mir borm Jahr ben linten Gug übertreten, babon ift Etwas im Knöchel zurückgeblieben, das mir, wenn ich den Fuß scharf anstrenge, beschwerlich wird. Papa denkt nie daran, solange ich bei ihm bin. Er hält sich für meine irdische Borsehung, unter deren Obhut mir nichts Menschsliches zustoßen könne. Sobald er mich allein weiß, zittert er vor jedem rauhen Lüstchen, das mich umblasen könnte. Aber es ist keine Gesahr. Ich nehm' es noch mit manchem

Bemfenjäger auf.

Run ging sie wieder voran, und er blieb dicht hinter ihr, gesprochen aber wurde kein Wort, obwohl ber Weg nicht so beschwerlich war, um den Athem sparen zu müssen, und überall kühler Schatten sie umgab. Zuweilen freilich öffnete sich der Wald, und sie sahen ein einsames Blockhaus auf einer sammetgrünen Halde liegen, wo sie einige Augenblicke anhielten, um in die Tiese hinadzuschauen, aus welcher die wohlbekannten Häuser herausschimmerten. Nach Norden zu stiegen nur schwarze Wipsel über Wipseln empor, und ein Gewitter hing an jener Himmelsgegend, während die Lust über ihnen sich mit einem leichten Dunst überklorte.

Sie kamen durch die weidende Herbe der "Heimkühe" und Ziegen hindurch. Ein Versuch aber, mit dem Hüterbuben sich darüber zu verständigen, ob dieser Psad zu einem Aussichtspunkt führe, scheiterte an der Härte des unverfälschten Prättigauer Idioms. Ein leichter Schatten legte sich über das Gesicht des schonen Mädchens. Wir werden es aufgeben müssen, sagte sie wie zu sich selbst. Ihm lag nicht das Mindeste an dem Blick in die Thalsgründe, den sie so eisrig suchte. Er konnte die Augen nicht wegwenden von der schlanken, schmiegsamen Gestalt seiner Führerin, und mit verstohlener Wonne, in die sich sreilich ein bitteres Gesühl des nahen Verlustes mischte, setzte er seine Füße sorgsam in die Stapsen, die ihre schmalen Sohlen auf dem seuchten, vielsach von Quellen durchsiderten Wege zurückließen.

Da blieb fie ploglich fteben und beutete nach einem Blodhaus, bas ein wenig ftattlicher erschien als bie

anderen hütten, an denen sie vorbeigekommen waren. Der obere Theil, der zur Bergung des heues bestimmt war, iprang weiter als gewöhnlich vor, und vor dem vergitterten Eingang in den darunterliegenden Stall war ein geräumiger, mit neuen Brettern gedielter Borplat, von dem aus die übliche Stiege ins Obergeschoß hinaussührte. Auch hier war keine Menschensele zu erblicken. Aber ein Brünnlein sprudelte dicht am Hause und belebte die stumme Einsamteit. Richt sehr tief senkte sich vorn die Halbe hinah, bis die Föhren wieder ihre Aeste verschränkten, und auch bicht hinter dem Holzschuppen stieg der Wald gleich wieder hinan. Es lag aber ein verirrter Sonnenschimmer auf dem Schindelbach und den Steinen, die es beschwerten, und lud gastlicher zum Berweilen ein als irgend eine andere Stelle am Wege.

Sie band ihren Sut ab, trat dicht an das Brünnchen heran und war eben im Begriff zu trinken, als er noch zur rechten Zeit dazwischensprang. Sie müffen erlauben, daß ich meine Rolle als Stellvertreter Ihrer irdischen Vorsehung beginne, sagte er. Sie find viel zu erhist, und

dies Bergwaffer ift eifig.

Ich weiß, was ich thun barf, erwiderte fie turz angebunden. Aber wenn es Ihnen Sorge macht, will ich mich noch fünf Minuten gedulben. Einstweilen wollen wir uns bort auf die Bant segen. Unsere Expedition gebe ich auf. Auch möchte ich doch balb nach dem Vapa sehen.

Damit ging sie auf die Holzhütte zu, deren braunrothe Stämme durchglüht von der Kraft der Abendsonne leuchteten, und setzte sich unter das vorspringende Gebälk, immer ohne ihn anzusehen. Er solgte ihr und ließ sich neben ihr nieder. Gleich darauf erblich der Sonnenglanz, eine Wolke war dazwischengetreten. Sie sahen im Westen eine horizontale, blauschwarze Wolkenschicht schwer über den Berggipseln lagern, mit scharsem Kande gegen den entsernteren himmel abgegrenzt, der kupsersarben in durchsichtigem Schimmer brannte und wetterleuchtend zuckte und loderte. Ueber ihnen war es noch hell, nur verlorene Tropfen fielen aus dem Blauen herab, man wußte nicht,

woher fie tamen.

Wenn der Wind das Wetter herauftriebe, tönnte sich's noch über unserem Heimweg entladen, sagte Rüdiger. — Es war ihm nicht eben Ernst damit, sie zu raschem Aufbruch zu mahnen. Viel zu glücklich schlug ihm das Herz in dieser seierlichen Bergeinsamkeit neben dem Mädchen, das er siebte. Als er sein Gewissen beruhigt hatte, und sie Nichts darauf erwiderte, saß er ganz still. Er wagte nicht, sie offen anzusehen; doch entging ihm kein Zug in dem lieblichen Gesicht, das sich ihm nur halb zuwendete. Warum schwieg sie noch immer, während sie sonst gerade unter vier Augen mit ihm so zutraulich zu plaudern pstegte, als wäre er ihr ältester Freund oder mehr, eine schwesseriche Freundin, vor der man das Innerste sich zu sagen getraut?

Auf einmal öffnete fie die Lippen und fagte, immer

noch ben Blid zu Boben gefehrt:

Sie haben mir einen Brief geschrieben, ben ich nicht ganz verstehe. Wollen Sie nicht die Freundlichkeit für mich haben, mir zu erklären, was mir darin bunkel geblieben ift?

Er zuckte zusammen, wie von einem Wetterstrahl getroffen. Meinen Brief? stammelte er. Sie haben ihn schon gelesen? Sie sollten ihn doch erst, wenn ich schon

weit fort ware -

So hatten Sie es freilich bestimmt. Aber es ist vielleicht gut, daß es anders gekommen ist, daß ihr Bote dem Zimmermädchen aus unserem Hôtel begegnete und, um sich morgen früh einen Gang zu sparen, den Brief gleich heute ablieserte. Sie mußte ihm versprechen, Ihren Besehl pünktlich zu vollziehen. Aber ein Frauenzimmer kann sich nicht vorstellen, wie man einen Brief zwölf Stunden ungelesen lassen kann, der schon six und sertig geschrieben ist. Und diesmal hat diese Schwäche unseres Geschlechts auch mich angesteckt, die ich sonst von der weibslichen Reugier ziemlich frei bin. Was konnten Sie mir

ju fagen haben, das nicht heute fo gut wie morgen amischen uns besprochen werden konnte? Wir find boch so gute Freunde geworden in dieser kurzen Zeit. betheuern Sie es mir ja ausbrudlich ichwarz auf weiß. Ronnen Sie mir's nun verbenten, wenn ich an biefer auten Freundschaft irre werbe, die mir ploglich ben Ruden wendet aus einem geheimnifvollen Grunde, der mir nicht anvertraut werben bari? Warum nicht? Trauen Sie mir nicht die nothige Verschwiegenheit ju ober - nicht das volle Berftandniß? Wenn bas Lettere ber Fall mare. mußte ich mich freilich bescheiben, trog ber Lobrebe, Die Sie meinem Mitfühlen alles Menfchlichen halten. ein anderes hinderniß laffe ich nicht gelten. Und um hierüber teinen Zweifel befteben ju laffen, lub ich Sie noch au einem letten Spaziergang ein. Wollen Sie nun offen gegen mich fein? Ober haben wir uns gang umfonft bier heraufbemüht?

Sie sah ihm jest jum ersten Mal voll ins Gesicht, mit einem so seelenvollen, halb bekummerten, halb kindlich vertrauenden Blid, daß ihm das herz zu springen brobte vor kurmischer Bewegung.

Sie haben ihn gelefen! war Alles, was er zunächst berauszubringen wußte. Mein Gott, was werden Sie von mir benten!

Run, nichts allzu Schlimmes, erwiderte fie. Wollen Sie es ganz genau wissen? Ich denke mir, daß Sie eine Art Hypochonder sind, der, durch lange Trauer vereinssamt und verstört, weder sich noch die Menschen um sich her richtig zu beurtheilen versteht und sich mit selbstquälerischen Einbildungen zu schaffen macht. Glauben Sie nur, Sie haben mich ganz recht tazirt: ich habe viel Menschenstenntniß — ich meine, viel dunkles, aber scharses Gefühl vom Werth oder Unwerth der Menschen, ihrem Charakter nach, nicht in Bezug auf ihren Geist, wozu ich mich nicht besähigt glaube. Und so steht es mir ganz sest: wenn Sie daran verzweiseln, eines glücklichen Lebens noch einmal theilhaftig zu werden, wenn Sie sich dessen nicht

würdig halten, so ift das nur eine krankhafte Grille, und Sie sollten Ihren Freunden, die Sie besser kennen, nicht

To eigenfinnig ben Ruden wenden.

Er schwieg und sah mit zusammengezogenen Brauen vor sich hin. Wiffen Sie das so gewiß? brach es endslich von seinen Lippen, die erblaßt waren und leise bebten. Wiffen Sie, was für ein Schickal auf mir lastet, das mir jedes Aufstreben niederwuchtet, jeden Lebenss und Zukunstsmuth lähmt und im Angesicht des liebenswürdigsten Glückes mich zu ewigem Berzichten und Berzagen zwingt?

Seine Stimme klang fo ichneibend troftlos, baß fie all ihren Muth jufammennehmen mußte, um fich nicht

völlig niederschlagen zu laffen.

Ich weiß von Ihrem Leben nicht viel, sagte sie einssach. Aber von Ihrem inneren Wesen hab' ich genug ersahren, um der festen Ueberzeugung zu sein: etwas Riedbriges, wahrhaft Böses, was man sich selbst nie vergeben tönnte, was alle Fasern des Gemüths vergistet, kann nie in Ihnen gewesen sein. Und was für Schicksale, außer eigenen unvergeßlichen Sünden, können einen Menschen so zu Boden drücken, daß er nie wicder sich aufrichten und heiter gen Simmel bliden sernte?

Sie wagte jett, ihn anzusehen. Er saß mit zugebrückten Augen, den Kopf zurückgelehnt, gegen die dunkle Balkenwand, das gebräunte Gesicht sahl und hager, wie wenn ein schweres Fieber in seinem Blut tobte. Seine Hände lagen auf den Knieen; sie sah, wie von Zeit zu

Beit ein leifes Buden bie Finger bewegte.

Lieber Freund, sagte sie endlich mit ihrer weichsten Stimme, Sie leiden sehr. War es unrecht von mir, daß ich so in Sie drang? Berzeihen Sie es mir. Sie sollen nicht antworten; wir wollen hier noch eine kleine Weile still beisammensigen und dann uns trennen. Daran aber zweiseln Sie gewiß nicht: wenn ich Ihnen weh that, so war es nur das Ungeschick eines herzlich guten Willens, der Ihnen gern geholsen hätte.

Er öffnete langfam die Augen und that einen tiefen

Athemzug. Ich banke Ihnen, sagte er. Ich weiß, Sie meinen es gut mit mir, besser, als ich es verdiene. Wir wollen thun, wie Sie sagen, hier noch eine kleine Weile rasten und dann voneinander gehen. Ich muß Ihnen aber erst sagen, was ich noch nie einem Renschen gesagt habe und nie einem zweiten sagen werde — ich werde es freislich auch keinem wieder schuldig sein. Sie aber — Sie haben ja den Brief gelesen — Sie wissen, welch' undergrenztes Vertrauen ich auf Sie setz, so sehr, daß ich Ihnen blindlings mein ganzes Leben anvertrauen könnte — wenn daß eben noch möglich wäre. Aber Sie selbst — wenn Sie erst wissen, was ich mit mir herumtrage — Sie werden begreisen, daß ich so schreiben mußte, daß für mich nicht mehr die Rede davon sein kann, glücklich zu werden. Ich — ich habe meine Frau getöbtet. — —

Auf diese Worte blieb es eine Weile tobtenstill zwischen den beiden Menschen in der grünen Wildniß. Rur das Rauschen des Brunnens tönte fort, und dann und wann trug der Wind den Schall der Heerdenglocken durch das Tannendickicht heraus. Rüdiger hatte sich wieder zurückgelehnt und die Augen geschlossen. Das schöne Mäd-

chen neben ihm hielt ben Athem an.

Erst nach einer langen, stummen Pause sagte sie: Wie entsehlich ist bas! Wie surchtbar muffen Sie gelitten haben! O, ich kann es so gut verstehen, baß ein folches Unglück einem bas ganze Leben hindurch nachgeht!

Er erhob fich ploglich und schien geben zu wollen. Im nächsten Augenblid fant er wieber auf bie Bant.

Ein Unglud! fagte er bumpf. Ich tönnte Sie babei laffen, und es wäre genug, um Ihnen mein widerspruchsvolles Betragen zu erklären. Aber Sie haben mir nun
einmal so viel Freundschaft gezeigt, Sie sollen mich ganz
tennen. Ein Unglud war's freilich, aber bas größte, bas
einem Menschen begegnen kann. Denn was ist jammervoller, als gezwungen zu werden, gezwungen von einem
guten und reinen Gefühl, Etwas zu begehen, das nie gesühnt werden kann? Ich bin Schulb an dem Tode meiner

Frau nicht aus Bersehen, weil etwa ein Gewehr losging, bas ich in der Hand hielt, sondern ich habe ihr den Tod gegeben mit vollem Bewußtsein dessen, was ich that, und habe eine ganze Nacht hindurch ihrem Todeskampse zugeschaut, ohne Himmel und Erde zu ihrer Rettung in

Bewegung au feben.

Ja, fuhr er sort, als er sah, wie sie erblaßte und bie Augen in verzweiselndem Entseten, ob sie auch recht gehört, zu ihm aufschlug, hieran ist keine Silbe übertrieben. Mit dieser Hand habe ich dem geliebtesten, unschuldigsten, liebevollsten Wesen, das die Erde trug, den Todeskelch gereicht, und habe dann den armseligen Muth gehabt, weiterzuleben. Wenn ich an jene Stunde benke — er drückte die Hände gegen die Stirn, und ein Schauer lies ihm vom Scheitel dis zur Sohle durch den Leib — Sie degreisen, mein theueres Fräulein, odwohl es nichts Niedriges und im gemeinen Sinne Böses war, so was vergistet einem dennoch, wie Sie sagten, jede Faser des Gemüths. Man kann sich noch so eifrig Vernunst vredigt.

Und baran hab' ich es gewiß nicht fehlen laffen. Ich fagte mir immer wieder, daß fie felbft es von mir geforbert hatte, und daß ich heute so wenig wie bamals es übers Berg bringen wurbe, ihr biefe Bitte abzuschlagen. Wir batten nur ein baar Jahre miteinander gelebt, in einem Blud, einem Ginberftandniß, bas jeden Tag gunahm. Unfer Rind fing eben an ju fprechen; es war das lieblichfte Geschöpf, bas man feben tonnte. Alles um uns ber trug bagu bei, uns bas Leben zu einem beftanbigen 3ch war aus dem Kriege mit einer Reft zu machen. leichten Bermundung jurudgefehrt. Die Eltern meiner Marie, die ein Landaut in der schönften und gefundeften Lage am Fuße bes Gebirges bewohnten und mir bon früher her freundlich gefinnt waren, luben mich ein, meine volle Genesung in ihrem Saufe abzuwarten. Da verlor ich mein Berg an ihre Tochter, und wir wurden ichon im nachsten Winter ein gludliches Baar. Immer, wenn mich ber Dienst auf Monate abrief, vertraute ich meine Frau ihrer Mutter an. Ich glaubte, es könne keinen begnabigteren Menschen unter der Sonne geben als mich. Wenn Sie dies seltene Wesen gekannt hätten, das nur für mich lebte, ihre Heiterleit, ihren Ernst, wo es darauf ankam— ich habe späterhin nur ein mal eine ähnliche Vereinisgung von so viel herrlichen Eigenschaften des Geistes und

Bergens gefunden!

Und nun stellen Sie sich vor, wie ich erschrat, als ich einst im Frühherbst von den Manövern kam und diese geliebte Frau in einem kläglichen Zustande tras. Da sie sich nie schonte, hatte sie sich in einer rauhen Nacht, wo es galt, einer armen Wöchnerin im Dors beizustehen, eine Erkältung geholt, und von dem heftigen rheumatischen Fieder, das sie darauf befallen, war ein Herzleiden zurüczgeblieben. Sie achtete es Ansangs kaum, auch der Dorsarzt, den die Eltern befragten, machte nicht viel daraus. Das Uebel aber nahm so reißend überhand, daß, als ich kam, die Schmerzen und Aengste schon einen unerträglichen Grad erreicht hatten.

Der Bater hatte bereits in die Stadt geschrieben und den berühmtesten Arzt, der mit der Familie befreundet war, herauscitirt. Er traf einen Tag nach mir ein. Marie wollte Anfangs Nichts bavon wiffen, fich von ihm unterfuchen zu laffen. Du wirft feben, fagte fie, er entmuthigt uns nur, ich habe bann nicht bie Courage, trop allebem wieder gefund zu werben; um Bergleiben zu überwinden, muß man fich ein Berg faffen. -- Als ber alte Berr ihr allerlei Troft zusprach, fab fie ihm fest ins Geficht. bin für Sie noch immer bas Rind wie bor feche Jahren, fagte fie. Aber glauben Sie mir, mir ift mit guten Worten gar nicht gebient, wenn die bojen Thatfachen, die fie Lugen strafen, hinterbreinkommen. Sagen Sie mir, ob ich leben oder sterben foll? — Er gab eine ausweichende Antwort, bie ein Schern fein follte; barauf fcwieg fie und bat nur, bag man fie allein laffen möchte. Als ber Arat weggefahren war, rief fie mich in ihr Zimmer, wo fie bie

Tage auf einem Rubebett verbrachte, ba jebe Bewegung ihre Leiden steigerte. Du brauchst mir Nichts zu fagen. flufterte fie, ba ich mich neben fie fette; ich weiß, daß er bir teine hoffnung gegeben bat. Sage mir nur, ob es noch lange bauern tann. — Ich wollte fie beschwichtigen und einen heiteren Ton anstimmen, so furchtbar ich litt feit bem letten Gefprach mit bem Doctor. Gie fab mich aber mit ihrem ftillen Auge fo burchbringend an, bag ich unficher wurde und nur noch fagen konnte: ihre Jugend, ihre treffliche Natur wurde fie gewiß über die Gefahr binwegheben. - Das meinft bu vielleicht, erwiderte fie. Das hat aber der Doctor gewiß nicht gesagt, ich tenne sein Geficht, wenn der Fall hoffnungslos ist; ich entsinne mich noch gut, wie er ausfah, ba die gute Tante ftarb. Run, ich muß es eben leiben. 3ch murre auch nicht. 3ch bin so gludlich gewesen wie Wenige; ich habe, seit ich benken tann, nie etwas Schmergliches erlebt, und meine Träume bon Blud find alle überschwänglich in Erfullung gegangen. 3ch habe bich befeffen und unfer Rind. Run bleibt mir noch ein einziger Wunsch, ben mußt bu mir erfüllen, ich sage ihn dir aber erst morgen. Heute thut mir daß Sprechen zu web.

Sie war den übrigen Tag so heiter, als wäre Nichts vorgefallen, nur das Kind durste nicht bei ihr sein. So oft sie es ansah, süllten sich ihre Augen mit Thränen. Am Abend des solgenden Tages, da ich glaubte, sie schlase schon, und ganz leise zu Bett gehen wollte, richtete sie sich plöglich in den Kissen auf und sagte: Du mußt mich erst noch anhören. — Ich erschraft, denn eine entsetliche Ahnung hatte mich schon den ganzen Tag versolgt. Und wirklich, sie trug mir ohne Umschweise ihre Bitte vor. Sie wollte sterben, und ich sollte ihr dazu behülflich sein, daß es ohne Aussehen geschähe, daß ihre Eltern, die sehr strenggläubig waren, nur an eine natürliche Todesursache glaubten. Sie fürchte sich nicht vor dem Ende, nur vor den Qualen, mit denen gerade Kranke wie sie aus dem Leben zu gehen pflegten. Sie wisse, daß ich mein Herzblut hin-

geben würde, ihr Leben glücklich zu machen. Nun follte ich ihr ben bochften Beweiß meiner Liebe geben, indem ich ihr zu einem sanften Tode verhülfe. Wenn fie glauben tonnte, mit einer verlangerten Schmerzenszeit mir ober ihrem Kinde oder irgend wem zu nüten, wurde fie nicht feige ihren Boften verlaffen. Sie konne aber uns Alle nur baburch betrüben: benn mas fie leibe, wenn bie furchtbaren Anfalle tamen, fei über alle menfchliche Borftellung. — 3ch wußte, wie fehr fie Recht hatte; ich war Beuge eines folden Erftidungstrampfes gewefen, ber entfetlicher war als jede Agonie. Und boch - Sie begreifen — ber Gebanke, dies arme, angftlich flackernde Lebenslicht mit eigenem Sauch auszulöschen -

3ch hatte einen Rampf zu befteben, ber mir felbft ben Bunich, bas Leben abzumerfen, nabe legte. Das fagt' ich ihr, und daß ich bereit fei, mit ihr zu geben. Aber fie wurde durch diesen Gedanken so ausgeregt, daß ich Muhe hatte, fie wieder zu beruhigen. Sie beschwor mich, an unfer Rind zu benten, mein Leben boppelt forgfam gu hüten, wenn das arme Geschöpf teine Mutter mehr hatte.

So mußte ich mich ergeben.

3ch bat fie, noch brei Tage und Rächte fich au gebulben; fie willigte ein, obwohl widerftrebend. Wie ich biefe Zeit überftanden, ift mir felbft ein Rathfel geblieben. Ein aum Tode Berurtheilter tann nicht halb bie Bein erdulben, die ich in biefem Bentersbewußtfein mit mir

herumtrua.

Und fie immer heiter, liebeboll, ja ju Scherzen aufgelegt, jumal wenn ihre Mutter bei ihr war, an ber fie fehr hing. Rur wenn wir Zwei allein waren, fühlte ich zuweilen ihr Auge ernst auf mir ruben wie mit einer stillen Frage, ob ich ihre hoffnung auch nicht tauschen murbe.

3ch war mehr als einmal nahe baran, ihr zu erflaren, es gebe über meine Prafte. Am britten Tage aber hatte fie wieder einen fo fürchterlichen Anfall, daß ich jedes

feige Zaubern von mir warf.

Wir verbrachten den Abend darauf in der wunder-

samsten Stimmung. Was sie mir da sagte, wie sie sich betrug — nie wird das bis auf den kleinsten Zug in mir erlöschen. Dann stand sie noch einmal auf und ging in das Zimmer, wo das Kind schlief, sah es lange an, küßte es auf die Stirn und nickte der Wärterin zu, die aus dem ersten Schlaf auffuhr. Darauf, ohne eine Thräne zu weinen, ging sie auf den Zehen wieder hinaus, legte sich ruhig in ihr Bett und sagte, indem sie mich mit einem überirdischen Lächeln ansah: Ich danke dir, mein geliebter Mann, für das tausendsache Glück, das du mir geschenkt hast, und für den letzen großen Dienst. Und nun laß mich einschlafen.

Ich stürzte neben ihrem Bett auf die Aniee und weinte auf ihre Hand, die still und weiß wie eine Todtenshand auf der Decke lag. Sie entzog sie mir sanst. Mach uns nicht weich, sagte sie. Und was du thun willst,

thue bald.

Da that ich es.

\*

Wieber war es eine geraume Zeit ganz still broben auf dem kleinen freien Flur des Blockhauses. Auch das Wetter, das dann und wann durch ein sernes Murren im Westen sich verkündigt hatte, war durch den Abendwind hinter die Berge gewälzt und die Sonne wieder hervorgetreten. Drüben die hohen Gipfel und das ewige Eis des Silvretta brannten in einer sansten Glut, und in der Tiese wogten leise die schwarzen Tannenhäupter.

Ich weiß, daß Sie jest im Geiste von mir wegrücken, fing der düstere Mann wieder an zu sprechen. Nur weil Sie mich schonen wollen, unterdrücken Sie jeden Ruf des Abschenes und Entsehns. Nicht daß Sie mich als einen gemeinen Mörder betrachteten. Aber wen ein schadensrohes Schickal zum Wertzeug einer verhängnisvollen That ausersehen hat, der ist gezeichnet, den meiden die Glücklichen. Rein, leugnen Sie es nicht, ich würde es Ihnen nicht

Bar ich mir felbst boch ein Gegenstand bes Brauens und bin es geblieben. Es geschah nichts Gewaltsames, meine Sand ist nicht mit Blut besleckt. Und was ift der Tob eines Menichen? 3ch habe Schlachten mitgemacht, aus benen ich mit ber Neberzeugung hinwegging, ein mehr als fiebenfacher Morber au fein. Aber das war Mannertampf, und die beiligften Bflichten trieben uns in das wilde Getummel, fo daß dem weichsten Menschenfreund ein Banger um die Bruft wuchs. Bier aber eine Frau — die ich über Alles geliebt batte, die fo ftill und flaglos abwartete, daß ich zu dem Arzneitaften neben meinem Bette ging, ju welchem ich allein ben Schluffel hatte, ihn aufschloß und das Fläschen mit dem tödtlichen Saft berausnahm. Der Arat batte aufs Strenafte verboten, ihr mit Morphium Linderung zu verschaffen. Run gof ich ben gangen Inhalt in bas Glas mit Manbelmilch, bas neben ihrem Bette ftanb. Meinft bu, bak es genug fein wird? fragte fie. Ich brach in Thränen aus und fiel auf einen Stuhl. Als ich mich wieder aufrichtete, ftand das Glas geleert auf dem Tischen. Sie winkte mir mit ber hand und jog mich ju fich herab. 3ch bante bir, mein einzig geliebter Freund! hauchte fie. Und nun laß mich allein!

Sie legte sich, von mir abgewandt, in die Kissen zuruck und schloß die Augen. — Richts mehr davon! Die Schrecken dieser Nacht, die ich in halbem Irrsinn neben diesem Sterbebette zubrachte — sieben lange Jahre haben sie nicht in meiner Seele außlöschen können.

Wie der Morgen eben heraufdämmerte, war es

Als ihre Mutter bann eine Stunde später anklopste, um sich zu erkundigen, wie die Nacht vergangen, konnte ich mich mit Mühe nach der Thür schleppen. Gin Wort zu sprechen, war mir unmöglich, mein Blut war wie eingetrocknet, meine Augen brannten wie Kohlen, und kein Tropsen linderte die Glut. Kings um mich her Jammergeschrei, Weinen und Wehklagen, und ich wie ein steinernes

Bilb mitten unter den Lebendigen, die der Schmers bin

und her wirbelte.

Der Dorfarzt wurde herbeigeholt; er constatirte eine Lähmung des Herzens, einen Nervenschlag in Folge eines jähen Krampsansalls; Riemand bezweiselte seine Aussage. Auch sand Niemand die Bersteinerung, die über mich gestommen, befremblich. Wußte man doch, wie ich diese Frau geliebt hatte; es war kein Wunder, daß sich der ungeheure Schmerz auf ungewöhnliche Art offenbarte, nicht in Thränen, wie um einen alltäglichen Berlust, sich Lust machte.

Und bann bin ich fortgereif't gleich nach bem Begrabnig. 3ch konnte ben Anblid unferes kleinen Mädchens

nicht ertragen.

Ein Jahr hab' ich es noch über mich gebracht, das Leben wie sonst zu führen, meinen Dienst zu thun, mit Menschen, die mir condolirten, die landläusigen Gespräche zu tauschen. Dann nahm ich meinen Abschied und blieb lange ganz einsam, in Studien vertiest, die ich als junger Mensch mit Borliebe getrieben, mathematische, physitalische, triegswissenschaftliche. Die Mathematik war mir noch am vertrautesten. Sie ist so gemüthlos, ihre Probleme liegen sern ab von allem Sittlichen. Aber wenn ich von meinen Figuren und Zahlen wieder aufsah, war doch immer wieder der blasse Kopf auf dem Kissen vor meinen Augen und die ewig bohrende Frage: ob ich auch thun durfte, was ich gethan.

Run, ber Mensch ift wie jedes Naturgeschöpf dazu angelegt, sich den Umständen anzupassen. Der Racen härtet sich am Joch. Eine Kugel, die man mit sich herumträgt, wird mit der Zeit sörmlich zu einem Bestandtheil unseres Organismus, der nur etwa bei einem Witterungs-wechsel noch als ein fremder Körper empsunden wird. So auch dieser Gedanke, diese ewige Frage. Ich wurde wieder jähiger, Menschen zu ertragen; ich reiste und hatte Interesse an den neuen Dingen, die ich sah; ich war beinah wieder ein freudensähiger Mensch geworden. Aber das stand mir über allem Zweisel: auch wenn sich mir wieder

ein Glück genähert hatte, ibas jenem ersten ebenburtig erschienen ware, ich burfte ihm nicht wieder ben Gingang in

mein Berg verftatten.

Glauben Sie nicht, theure Lucile, daß ich je bereute, so gehandelt zu haben. Ich wußte, wenn die That mit all' ihren jeht wohlbekannten Folgen noch einmal in meine Hand gelegt würde, ich müßte sie wieder thun. Aber wer so Etwas gethan hat, der ist wie der Henker, der auch nur seine Pflicht thut und doch zu den Unehrlichen gehört. Wer ihn kennt und weiß, was sür ein trauriges Amt er auf sich genommen, der weicht ihm aus. Eine unsichtbare Schranke ist zwischen ihm und den harmlosen Menschen aufgerichtet, die nie in die surchtbare Lage gekommen sind, dem langsamen Gericht der Natur vorzugreisen, den dünnen Faden, an welchem ein Menschenleben hängt, zu zerschneiden. Und Jener vollzieht den Spruch des Rechts über Ungerechte. Ich aber — es hat nie ein schuldloseres Herz in einer Weiberbrust geschlagen als ihres.

Er stand auf und blieb bor ber athemlos Lauschenben

ftehen.

Haben Sie Dank, sagte er, daß Sie mich geduldig angehört haben. Sie begreifen, wenn man so lange Jahre solche Gedanken in sich nährt und Tag für Tag herum-wälzt, so ist es eine Wohlthat, seine Brust einmal lüsten und Mies aussprechen zu können. Und nun leben Sie

wohl. Es ist Zeit -

Nein, mein Freund, unterbrach fie ihn. So dürfen Sie nicht von mir gehen. Ich kann das unbegrenzte Bertrauen, das Sie mir geschenkt, nicht annehmen, ohne es zu erwidern. Aber wenn ich Sie noch so tief in den innersten Grund meines Herzens bliden ließe, nicht eine Regung würden Sie darin entbeden, die mich Ihnen entstemdet hätte, seit ich Alles weiß. O mein Gott, wie könnte ich an das Schickfal dieser armen jungen Frau benken, ohne bei allem Jammer sie glücklich zu preisen, daß sie einen solchen Freund besessen, der ihr treu blieb auf Tod und Leben. Haben Sie vergessen, was ich heute

im Balbchen brunten von dem Bagnif fagte, als welches mir jede Che erschiene? Run, ihr ift es geglückt. bat in der höchsten Roth den Belfer gefunden, nach dem fo Manche fich vergebens fehnen wird. Rein, lieber Freund, fuhr fie erregter fort und ftand bon bem Bantchen auf, Sie find mir nicht unheimlich geworden durch bas, mas Sie gethan. Ich geftehe Ihnen, daß ich oft ben Ropf geschüttelt habe, wenn ich fah, wie Aerate es für ihre Pflicht halten, ein verlornes Leben, das ihnen jammervoll unter ben Sanden hinschwindet, mit aller Dube und Runft noch um Wochen, Tage und Stunden gurudzuhalten, Qualen ju berlangern, nur um bas arme Dafein, bas allen Werth verloren, noch ju friften; wie mit den letten Athemaugen noch gegeigt wird, als wollte man die Galgenfrift eines Berurtheilten um jeden Breis verlangern. Ift bas nicht eines ber graufamften, gedantenlofesten Borurtheile unferer menschlichen Gesellschaft? Wenn wir ein Thier leiden feben, beeilen wir uns, feine Qualen ju verfürzen. Ginen armen Schmetterling, ber fich an einer Rerze halb berbrannt bat, erlofen wir geschwinde von feinem verftummelten Dafein. Und die, die uns die Liebsten und Rächsten find, feben wir nicht nur unthätig fich in Todesschmerzen bingualen, fondern entfernen aus ihrer Nähe Alles, mas ihnen in einem Augenblick ber Berzweiflung bazu helfen tonnte, ein Ende au machen! Bon jedem fleinsten Schmera fuchen wir fie zu befreien; jeden Splitter, den fie fich in bie Saut gerigt, gieben wir forgfam aus, und mit ber größten, ber unerträglichften Qual, bem Sterbenwollen und Richtsterbenkonnen, haben wir tein Erbarmen. Arat mag vielleicht bas Recht zu eigenmächtiger Bulfe fich nicht anmaken burfen. Wie vielem Dikbrauch ware ba Thor und Thur geöffnet! Aber ein Freund — ein Gatte - ber ben Muth haben follte, die Berantwortung für einen folchen Liebesdienst auf fich zu nehmen - und ber wendet den Ruden und verfinkt in ein thatlofes Mitgefühl, aus feiger Selbstfucht! 3ch habe oft barüber nachgegrübelt und mich nur bamit getröftet, bag tommende Zeiten, wie mit anderem Aberglauben, auch mit diesem so verhängnißvollen aufräumen werden. Wer aber jett schon den Muth hat, in diesem Punkt nur seine Liebe und sein Gewissen zu befragen, sollte ich den — wie Sie sagten — verabscheuen? nicht vielmehr bewundern und glücklich darüber sein, ihn auch meinen Freund nennen zu dürsen?

Sie erröthete, da die letten Worte ihr entfallen waren, aber die Bewegung des Augenblicks hob fie darüber hinweg. Auch schien er nicht darauf geachtet zu haben, welch

ein Sinn aus biefen Worten herauszuhören war.

Sie haben völlig Recht, fagte er, und Alles, was Sie empfinden, entspricht auch meinem innerften Gefühl. Darum aber konnen Sie fich boch nicht gang in meine Lage hineindenten. Gerade weil Amei, die fich fo innig angehören, Gins werben, tann nach foldem Schidfal ber Eine, ber übrig bleibt, nie wieder fich eines eigenen Glüces würdig fühlen. Ein Liebespaar, das ausammen au fterben beschließt, weil es fich nicht angehören foll, ift weit klüger. Der Mann, ber erft die Geliebte und bann fich felbft tödtet, thut feine Schuldigkeit, und Lob und Tadel feiner That find ihm fehr gleichgültig. Aber Sie glauben nicht, wie niederschlagend bas Gefühl für einen Mann ift, einer Frau biefen Dienst geleiftet zu haben, ohne ihr nachzufterben. Die Sorge für bas Rind - nun ia. im erften Moment mag biefe Rückficht fich geltenb machen. auf die Lange ift das unhaltbar. Unfer fleines Madchen ift so aut aufgehoben, auch wenn ich nicht bei ihr bin ja beffer, als wenn ich ihre Erziehung übernahme. Unfrobe Menichen taugen nicht gur Gefellichaft für Rinber. Und wie foll Jemand Freude um fich berbreiten, der bas Organ, fich zu freuen, verloren bat? Ift Ihnen bas nicht klar? Können Sie bagegen mit irgend einem Argument auftommen, das fich immer nur an den Berftand, nicht an das Gefühl wendet?

Sie haben vielleicht Recht, erwiderte fie nach turzem Befinnen. Was Sie nicht verwinden können, ist eben etwas Unfagbares: Sie glauben, eine unritterliche

That begangen zu haben. Das ist ein Begriff, ber mit ber eigentlichen Sittlichkeit Richts zu schaffen hat, der aber boch in vielen Fällen stärker ist als alle moralischen Erwägungen. Aber wenn nun Eine von dem Geschlecht, gegen das Sie sich verschulbet zu haben glauben durch diese vermeintliche Unritterlichkeit, Sie im Namen aller ihrer Schwestern losspricht? Wenn ich Ihnen die ehrliche Bersicherung gebe, daß ich Sie um nichts höher schätzen würde, wenn Sie in jener Nacht Ihrer armen Frau nachsgestorben wären?

Er fah einen Augenblid ju Boben. Dann blidte er

fie innig an und hielt ihr beide Bande bin.

Sie find ein Engel, sagte er; ich werde es Ihnen ewig danken, was Sie an mir gethan. Aber glauben Sie mir, es ist umsonst. Ich muß die Last noch eine Weile weitertragen; Riemand kann sie mir abnehmen. Ich würde eine neue Schuld auf mich laden, wenn ich irgend Jemand zumuthete, dies verstörte Leben mit mir zu theilen. Sie wissen Alles, was ich noch sagen möchte. Sie haben meinen Brief gelesen. Es ist nun auch sür mich ein unsschätzbarer Gewinn, daß Alles so kommen mußte, daß wir das letzte Wort einander sagen konnten. Nun aber bitte ich Sie herzlich, bleiben Sie Ihren Grundsätzen getreu und verhelsen auch mir zu einem raschen Ende. Sie wissen nicht, welchen Kamps ich zu kämpsen habe.

Er ließ ihre Sanbe sahren und griff nach seiner Reisetasche und dem Hut, die er auf die Bank gelegt hatte. Sie erwiderte kein Wort; auch einen schweren Seuszer, der sich ihrer Brust entringen wollte, zwang sie hinab. Ein seltsamer Ausdruck von Entschloffenheit lag plötzlich in ihrem Gesicht, als sie sich ganz ruhig zu ihm wandte und sagte: Wir haben hier schon zu lange gerastet. Der Papa möchte unruhig werden, denn in einer halben Stunde ist es Racht. Kommen Sie! Sie werden spät in Davos eintreffen. Uebrigens wandert es sich aut bei Sternenlicht.

Dann fchritt fie wieber voran, und er folgte ihr, ein wenig betroffen über ihren ploglichen Gleichmuth nach fo

aufregenden Gesprächen. Sie ging behutsam die abschäffige Straße hinab, mit der Spitze ihres Schirms den Weg prüsend. Zuweilen stand sie still und sah wie träumend über die Wipsel hinweg in die abenddunklen Thäler. Sie sprach aber kein Wort. Es war völlig, als hätten sie sich schon getrennt, und Jeder ginge nun allein seines Weges weiter.

Auf einmal hörte er, wie fie leicht aufschrie, und sah fie ausgleiten und seitwärts niederfinken. Im Augenblick

war er neben ihr und versuchte fie aufzurichten.

Sie wehrte ihn nicht ab. Eine tiefe Blaffe hatte ihr

Besicht entfärbt. Doch versuchte fie zu lächeln.

Es ift Richts, fagte fie. Ein ungeschickter Tritt — mein unzuverlässiger linker Fuß, der mir wieder einmal einen Streich gespielt hat. Papa hat Recht behalten mit seiner Warnung. Warum versteigt man sich auch in solche Regionen, von denen man nur schwer den Rückweg findet!

Eine seltsame Bitterleit lag in dem Ton, mit dem sie diese Worte sagte. Er überhörte es aber, ganz erfüllt von der Sorge, daß sie sich ernstlich beschädigt haben

möchte.

Rein, beruhigte sie ihn, es ift ganz gewiß nichts Arges, ich kenne das leider schon; nicht zum ersten Mal läßt mich der schlecht geheilte Knöchel im Stich. Aber er treibt es zum Glück nicht bösartig. Kur eine ruhige Nacht und eine kleine Compresse mit Franzbranntwein, den ich beshalb immer mit mir führe — und morgen ist Alles wieder in bester Ordnung.

Morgen? rief er. Aber um Gottes willen, wie wollen Sie bis morgen — hier in biefer Wildniß — Sie muffen mir erlauben, hinunterzueilen und eine Sänfte

ober einen Wagen -

Bemühen Sie sich ja nicht! unterbrach sie ihn lebhast. Eine Sänste ist im Ort nicht aufzutreiben, und einem Wagen würde ich mich auf diesem bedenklich schmalen, abschüssigen Pfade nimmermehr anvertrauen, zumal es tiese Racht werben würde, bis die Hille kame. Rein, seien

Sie ohne Sorge, es wird Alles gut und glatt abgehen. Jum Glück find wir nur eine kurze Strecke von unserem Blockhaus entsernt. Da oben im weichen Heu eine schöne Sommernacht hinzubringen, ist wahrlich kein Unglück. Eine rechte Alpenfreundin thut so Etwas zu ihrem Vergnügen. Wenn Sie mich nur bis dahin begleiten und ein wenig stützen wollen, bergauf kann ich die hundert Schritte wohl noch ohne Schaben zurücklegen. Und wenn ich dann droben installirt und häuslich eingerichtet bin, brauche ich weiter nichts, und Sie sollen in Ihrem Reisesplane keineswegs gestört werden.

Was muthen Sie mir zu, theures Fräulein! rief er in hellem Unmuth. Sie glauben, ich würde Sie in dieser einsamen Höhe Ihrem Schicksal überlassen? Meine einzige Sorge ist nur, daß Ihr guter Papa Sie vergebens erwarten und sich todt ängstigen würde. Aber auch dafür wenn Sie wirklich auf Ihrem Entschluß bestehen tann ja Rath geschafft werden. Ich sühre Sie erst hinauf und eile dann in den Ort hinab, Ihren Bater zu benacherichtigen. Er mag dann selbst überlegen, was er thun will. Zedensalls lasse ich Sie nur die kurze Zeit allein.

Sie sah nachbenklich vor sich hin. Nein, sagte sie endlich, er würde gewiß nicht unten bleiben, sondern bei Nacht und Nebel zu mir herausklettern, um hier oben eine abscheuliche Nacht zu verbringen, da er all' seine gewohnten Bequemlichkeiten vermissen würde. Wir müssen ihn freislich beruhigen, aber auf eine Art, daß er den Gedanken, mich aufzusuchen, nicht sassen kan. So geht's am besten — so brauchen auch Sie sich nicht ohne Roth zu bemüben.

Sie hatte sich auf bem Rasenabhang, auf bem sie ruhte, halb aufgerichtet und öffnete jest das Täschichen mit ihren kleinen Unentbehrlichkeiten. Rasch hatte sie ein Blatt aus bes Baters Skizzenbuch ausgerissen und schrieb nun darauf mit großen, hastigen Buchstaben:

"Liebster Papa, mein Fuß hat sich wieder einmal unnüt gemacht; ich bin ausgeglitten und habe ihn natürlich wieder ein bischen verstaucht. Eine Bagatelle, Papa. Aber du weißt, wenn ich mich nicht ganz still verhalte, schwillt das Gelenk wieder an. Jum Glück ist hier ein Bauernhaus in der Rähe, wo ich die Nacht ganz comsortabel zubringen kann und auf einem weichen Lager prächtig ausgehoben bin. Also ängstige dich ja nicht, liebster Papa, geh ruhig zu Bett — du fändest mich ja doch nicht, wenn du nicht den ganzen Ort ausbötest und jedes Blockhaus im Rütiwald mit Laternen durchsuchen ließest, was sehr seuergesährlich wäre. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wiederum geweckt von deiner dich zärtlich liebens den landstreichenden Tochter

Lucile."

So! sagte sie, indem sie das Blatt künstlich in Kreuzform zusammensaltete und die Abresse darauf schrieb, num
müssen Sie nur die Güte haben, das Billet noch hundert
Schritte weiter bergad zu tragen und dem Hiterbuben
einzuhändigen, der eben im Begriff ist, seine Heerde zusammenzutreiben, um sie für die Nacht in die Ställe
brunten zu sühren. Er muß ja an unserem Hôtel vorbei.
Obwohl er nicht der Welttundigste ist, so gescheidt wird
er schon sein, diese Botschaft richtig zu bestellen. Er
braucht nur im Vorübergehen dem Portier das Brieschen
zu übergeben, nicht einmal den Namen, der darauf steht,
zu behalten. Er soll königlich belohnt werden. Aber eilen
Sie, ehe es zu spät wird.

Er wollte Etwas erwidern. Aber ihr Blick und ihre Rede waren so bestimmt, daß er jeden Widerspruch aufgab. In fünf Minuten bin ich wieder bei Ihnen! rief er. Kühren Sie sich ja nicht vom Fleck. Sie dürfen keinen Schritt allein gehen.

\* \*

Als er nach einer kleinen Weile wieder herauftam, fand er fie noch auf berfelben Stelle fitzend. Sie hatte ein Fläschichen neben sich stehen, mit bessen Inhalt fie ein

Tüchlein getränkt und bann den Berband um ihren schlanken Knöchel herumgelegt hatte. Bielen Dank! rief sie ihm entgegen. Und nun lassen Sie uns die Herberge ausuchen.

Sie erhob fich mit fichtlicher Mühe, ehe er noch binauspringen konnte, nahm bann aber feinen Stod und bie Stute feines Urmes ohne Weigerung an. Es gehe leiblich, bergan, verficherte fie, immer mit leichtem Erröthen, während fie fich taum fühlbar auf feinen Urm ftütte. -Soll ich Sie nicht tragen? fragte er. Der Weg ift nicht fteil, und Sie find eine leichte Laft. - Davon aber wollte fie Richts boren. Sie baben obnebin Mube und Ungelegenheit genug mit mir, und ich ftore Ihnen Ihren Reiseplan. Aber mahrhaftig, es ift völlig unnöthig, bag Sie mich hier oben bewachen. Reine Menschenfeele wurde mich in der Heuhutte suchen, und reißende Thiere, wie Sie wiffen, haufen im Prättigau nicht mehr. — Er erwiderte Nichts, forgiam ben Boben im Auge haltend, um jeden Stein zu vermeiben. Erft als fie bas Blodhaus wieder erreicht hatten, und fie erschöpft auf bas Banichen gefunten war, jagte er febr ernft: 3ch bitte Sie nochmals, theure Lucile, laffen Sie mich Bulje von unten bolen und Sie ficher ju Ihrem Bater gurudtransportiren. Dag ich Sie bier unter teinen Umftanden verlaffen werbe, ftebt Aber eben barum - ich möchte Sie auch nicht mukigem Gefchwät ausfeten. Wer weiß, wie biefer Unfall herumgetragen und gloffirt werben wirb! Sie feken fich leicht über boshafte Verläumdungen hinmeg. aber barf es nicht gleichgultig fein; es ist meine Freundesbflicht. Sie baran zu erinnern.

Sie reichte ihm die Sand, doch ohne ihn anzusehen. Ich danke Ihnen, sagte sie. Aber machen Sie sich keine Sorge. Ich nehme alle Folgen auf mich und bin überzeugt, es hat keine Gesahr. Wenn Sie aber wirklich darauf bestehen, Ihre Ritterdienste dem sahrenden Fräulein zu widmen — bitte, schöpfen Sie mir ein wenig Wasser;

ich bin gang perfchmachtet.

Sie nahm einen kleinen filbernen Becher aus ihrer

Vorrathstasche und reichte ihn Rüdiger.

Darf ich Ihnen nicht von meinem Wein anbieten? Meine Reiseflasche ist heute erst mit autem Saffella gefüllt worden, und Sie werden eine Stärkung

nach bem Schreden gebrauchen tonnen.

Sie schüttelte ben Ropf. Sie wiffen, ich liebe ben Wein nicht. Aber nun fällt mir erft aufs Berg, daß man in diefer Waldherberge auf Gafte nicht eingerichtet ift. Sie werben hungern muffen, auch wenn ich meinen gangen Vorrath Ihnen auftische - feben Sie: ein einziges Brobchen mit etwas taltem Fleisch, bas ich für ben Papa mitaenommen habe. Er ift auch barin wie ein großes Rinb, dak er alle Augenblicke Hunger bekommt und eigentlich zu jeder Stunde effen kann. Nehmen Sie nur. Ich felbst fonnte um die Welt Richts genießen - wenn ich Schmergen habe. Und hier ift noch ein Badichen Chocolade. Wenn Sie Ihren Wein nicht schonen, halten Sie's boch am Ende mit diefem Souper bis morgen aus.

Sie hatte ein reines Tuchlein auf die Bant gebreitet und lud nun ihren Gaft ein, fich zu Tisch zu fegen. felbst leerte ben Becher, ben er ihr am Brunnen füllte, mehreremal. Dabei sprachen fie nur verlorene, gleichgultige Worte; boch wurde fie immer heiterer, ba fle bem Reig Diefes wunderlichen Beifammenfeins in der Bergeinfamkeit nicht widerstehen konnte. Ihr verbundener Fuß rubte gang behaglich auf einem runden Holzklötichen, das er herbeigeschafft. Er fragte zuweilen, ob fie noch Schmerzen habe. - Bis morgen früh werden teine Bulletins mehr ausgegeben! erwiderte fie abweifend. Es schien, daß fie nicht gern an bies Bebrechen erinnert fein wollte. Sie betrachtete lange voll Entzücken ben Sternhimmel, an bem die Milchstraße sich in besonderer Leuchtfraft hervorthat. Einige ber Sternbilber tannte fie, andere nannte er ihr, und fie vertieften fich in ein aftronomisches Gespräch. Dann bestand fie barauf, bag er bas Brobchen effen mußte, bas er noch nicht angerührt hatte. Sie gebe nicht eber schlasen, versicherte sie. Dann müsse sie von der Chocolade tosten, verlangte er, was sie auch endlich that. Unten sitzen sie nun nach einem langweiligen Abendessen im Damensalon oder vor der Thür und ahnen nicht, wie schön es hier oben ist! sagte sie. Ich glaube, an mir ist eine gute Sennerin verloren. Ich erschrecke oft selbst, wenn ich mich darauf ertappe, wie wenig ich die Menschen brauche, und wie viel interessanter als das gewöhnliche Geplauder ich das Gebimmel einer Auhglocke sinde oder das knuspernde Geräusch einer Ziege, die Kräuter abweidet. Verrathen Sie mich ja nicht! Ich bin ohnehin unbesiebt genug.

Er hatte nicht das Herz, mit einer zierlichen Rebensart zu antworten. Auch ihm war es nicht um die Menschen zu thun; desto inniger genoß er die Rähe dieses Mädechens, das hier so traulich an seiner Seite saß und wie er wohl sühlte — mit ihm wie mit sich selber sprach. Ihm war nach der langen schmerzlichen Beichte das Herz so leicht geworden, wie er es seit all den Jahren nicht mehr gekannt. Aber seine Entschlässe blieben unerschüttert.

Reun Uhr schlug es unten vom Kirchthurm. Sie erhob fich ein wenig unbeholfen, aber ohne einen Schmer-

zenslaut.

Es ift Zeit, zu Bett zu gehen, sagte sie; nicht für civilisitete Menschen, aber für Waldmenschen wie unsereins. Wenn Sie mir die Fallthür öffnen wollten, die über dem Treppechen zu liegen pflegt — ich krieche dann in die Beleetage hinauf und überlasse Ihnen das Parterre. Aber wie werden Sie hier unten sich betten können? Im warmen Stall ist's nicht reinlich, und hier draußen auf dem harten Boden ist nicht einmal ein Leinentuch vorhanden, das Sie ausstopfen und zum Kopstissen nehmen könnten.

O, sagte er lächelnd, forgen Sie nicht um einen alten Solbaten, ber an viel unwirthlichere Bivouacs gewöhnt war! Wenn Sie nur ein erträgliches Lager finden.

Er klomm die steile Stiege hinan, stemmte sich gegen die derbe Klappe, mit welcher der obere Kaum verschlossen war, und tauchte dann in das Dunkel hinein, das nur burch die Rigen zwischen den schweren Baltenwänden einen schwachen Lichtschein und Luftzug von außen erhielt. Rach wenigen Minuten glitt er die Stiege wieder hinab.

Ich habe Ihnen droben ein Lager zurechtgemacht, so gut es die Umstände gestatten, sagte er lächelnd. Breiten Sie Ihr Plaid über das Heu und wickeln ein Tuch um den Kopf, so werden Sie morgen taum Nachwehen Ihres ungewohnten Nachtlagers empfinden. Und wenn Sie mir solgen, trinken Sie einen Becher Wein. Gerade weil Sie ihn nicht gewöhnt sind, wird er Ihnen zu einer guten Nacht verhelsen.

Sie nickte und fah ihn freundlich an. Sie find forgfam wie eine Rinderfrau. Ich will aber auch ein gehor-

fames Rind fein.

Sie trank von dem Wein und stieg dann mit einiger Mühe das Treppchen hinan. Als sie droben war, rief sie ihm noch eine gute Racht hinunter. Dann schloß sie leise Hallthur. Die Zugluft ist so empfindlich! entschuldigte sie sich. — Sie haben Recht! antwortete er. Auf der Alm soll man nicht bei offenen Thüren schlafen.

Nun war er allein. Der heitere Zug, ber, während sie mit ihm war, sein Gesicht belebt hatte, verschwand sofort, und die düstere Falte zwischen seinen Brauen zog sich wieder zusammen. Er goß den Rest des Weines in das Becherchen, das sie auf die Bant gestellt hatte, und trank an der Stelle, die von ihren Lippen noch warm war. Dann nahm er eine Cigarre, zündete sie an und blies, langsam über den schmalen Borplat auf und ab schreitend, den blauen Rauch in die Racht hinaus.

Ihm zu häupten regte sich Nichts mehr. Tausend Gebanken gingen ihm in wilder Flucht durch den Kopf, immer kehrte der eine zurück, daß er hier nur durch eine dünne Bretterdecke von dem getrennt war, was sein bestes Glück, der einzige Trost in seinem verödeten Leben sein konnte. Und er schritt hier unten hin und wieder wie ein Wächter, der ein Schahhaus bewacht, von dessen kostbarem Inhalt ihm selbst Nichts gehören soll.

Er wiederholte sich jedes Wort, das sie auf sein langes Bekenntniß erwidert hatte. Er mußte sich sagen, daß er eine vollständigere Begnadigung nie aus irgend einem sterblichen Munde erwarten durfte. Aber die alte Gewohnheit der Selbstzucht und Selbstverdammniß war mächtiger als jede Locung zu Glück und Berföhnung.

Er konnte den Streit seines Inneren endlich nicht mehr ertragen, warf die Cigarre weg und bereitete sich zu seiner Rachtruhe vor. Das runde Klötzchen, auf das sie den krauken Fuß gestützt, legte er an das Kopsende, seine Reisetasche darauf und streckte sich dann genügsam auf den hölzernen Boden, der ihm kein allzu unsanstes Lager schien, wenn er an die Laufgräben vor Paris und die Schneesselder dachte, in denen er manche Racht campirt hatte.

Eben hatte er sich zurechtgelegt, da öffnete sich die Fallthur, und ein großes Bundel Heu, in ein dunkles Tuch zusammengeknüpft, suhr die Stufen hinab und rollte ihm gerade vor die Füße. Er sah erschrocken auf.

Bas thun Sie? rief er, fich aufrichtend. Wollen Sie mir nicht glauben, bag ich Richts mehr zu meiner

Bequemlichkeit bedarf?

Beffer ift beffer! hörte er die Stimme seines unsichtbaren Schutzeistes wispern, während die Klappe der Fallthür sanst wieder geschlossen wurde. Ich gebe Ihnen nur von meinem Uebersluß ab. Heu habe ich à discretion, und das Plaid, das mir in meinem warmen Bett ganz überslüssig ist, wird Ihnen unter freiem himmel gute Dienste leisten.

Ich werbe es nie und nimmer zugeben! rief er zurud; fo gern ich von Ihrem Uebersluß mitgenieße, bas Tuch

aber muffen Sie auf jeden Fall zurücknehmen.

Gut! hörte er sie sagen. Dann verspreche ich Ihnen, daß ich die ganze Racht kein Auge zuthun werde, aus Angst, Sie möchten um meinetwillen sich erkälten. Sie kennen die Bergnebel nicht, die in dieser Höhe so tückisch herumspuken. Wollen Sie es darauf ankommen lassen, daß ich eine schlechte Racht habe und mich mit Ihnen

ernftlich überwerse? Und wenn es nur eine Grille von mir wäre — seien Sie der Bernünstigere und geben Sie nach. Wenn Sie mich lieb haben, kein Wort weiter als

eine lette gute Racht!

Sie wußte wohl, welchen Trumpf fie mit diesem Wort ausspielte. Schweigend erhob er sich, bereitete sich aus dem Heu eine etwas weichere Lagerstatt und zog das große dunkle Tuch über sich her, mit stiller Wonne den leisen Dust athmend, den Alles, was sie besaß, ausströmte. Als er so nach ihrem Willen gethan, rief er leise hinaus: die Rollen sind vertauscht; die Kindersrau ist nun selbst zu einem artigen Kinde geworden und hofft morgen früh geslobt zu werden! Schlasen Sie wohl, Fräulein, und haben Sie gute Träume!

Gute Racht! klang es ebenso leise von oben. Dann blieb Alles still. Man konnte deutlich das Rauschen der Landquart hören, die tief unten in der Schlucht ruhelos zu

Thal fturmte.

\* \*

Das eintönige Schlaflieb aber hielt ihn wach, ftatt ihn einzulullen. Er horchte mit überspannten Sinnen umher und wälzte sich wie ein Fieberkranker auf seinem kühlen Lager. Die Stunden gingen träge und schauerlich hin; Mitternacht hatte längst auf dem Thurm unten ausgeklungen, und noch starrte er mit heißen offenen Augen gegen die Balkendecke über seinem Haupt. Er stand endlich auf, tastete sich nach dem Brunnen hin und kühlte sich die brennenden Schläsen unter dem sprudelnden Strahl. Dann suchte er wieder sein Lager auf, wickelte sich sest in Lucile's Plaid, und indem er immer nur an ihre Augen dachte und alle anderen Bilder und Gedanken entschlossen abswehrte, kam endlich eine Stille über ihn, und er schlief sest und traumlos ein.

Als er die Augen wieder aufschlug, war es hell um ihn. Doch konnte er sich nicht sogleich besinnen, wo er sich besand, und ob er wirklich wache ober einen abenteuerslichen Traum träume. Denn auf dem Bänkchen neben ihm saß Lucile, schon in ihrer vollständigen Wanderauszustung, die Tasche umgegürtet, den Hut auf dem Kopf und den Sonnenschirm in Händen. Seine Augen trasen die ihrigen, die mit einem heiteren, doch etwas verschleierten Glanz auf ihm rubten.

Guten Morgen, Herr Haubtmann, hörte er sie sagen. Sie haben für einen Wachtposten sest genug geschlasen, und inzwischen hätte ich Ihnen zehnmal entwischen können. Aber Sie hätten am Ende geglaubt, ich sei Ihnen gestohlen worden, deßhalb blieb ich. Nun aber wird es Zeit sein zur Reveille. Es ist halb sechs Uhr. Der Papa wird balb aufstehen und dann doch ängstlich sein, was über

Nacht aus feiner verlorenen Tochter geworben ift.

Er sprang in heller Beschämung in die Söhe. O Fräulein Lucile, rief er, denken Sie nicht zu schlimm von mir! Ich habe die halbe Nacht umsonst auf Schlaf gewartet, und war davon so ermattet, daß er mich nachher übersallen konnte wie ein gewappneter Mann. Run aber steh' ich zu Diensten. Wie haben Sie geschlasen? Was

macht Ihr Fuß?

Seschlasen hab' 1ch, als ob ich ein gutes Gewissen hätte, und mein Fuß hat sich über Nacht eines Bessern besonnen, antwortete sie erröthend. Den Berband hab' ich nur aus Borsicht erneuert, der Schmerz ist völlig versschwunden. Indessen Sie schliesen, hab' ich auch schon ein wenig Morgentoilette gemacht dort am Brunnen. Hoffentslich sieht man mir nicht mehr an, daß ich im Heu übernachtet habe. Jeht hab ich nur zwei lebhaste Berlangen: meinen guten Papa zu umarmen und mich an einem reichslichen Frühstück für das mangelhaste Souper von gestern Abend zu entschädigen. Also tommen Sie!

· Sie stand von dem Bänkchen auf, trat an ihn heran und begann ohne Weiteres ihm die heuhälmchen vom Rock zu lesen und mit ihrem Tuch den Staub von seinem hut zu klopfen. So! sagte fie, nun find Sie prasentabel, und nun bitte ich um Ihren Arm. Niemand, der uns begegnet, wird ahnen, woher wir kommen und daß wir die Nacht nicht in ganz normalen Gafthossbetten zugebracht

haben.

Sie ftutte fich leicht auf feinen Urm, boch schien ihr bas Geben in der That feine Muhe zu machen. Aber der scherzhafte Ton, den fie angestimmt, versagte ihr, je weiter fie auf ihrem langfamen Wege hinabkamen. Sie fanden die Rube und Ziegen aus bem Dorf ichon wieder auf ihren Weibeplaten gerftreut; ber Guterbub lag unter einer Tanne und schlief. Unten im Thal war noch eine graue Nebelluft verbreitet, aber die Gipfel glühten herrlich im Morgenlicht. Für all' bas schien fie weder Auge noch Berg zu haben; vielmehr ftand fie öfters ftill, athmete ichwer, wie wenn es nicht bergab, fondern eine fteile Bobe hinanginge, und ihr Blid irrte unftat am Boben bin. Auch er blieb stumm. Er hatte ein paarmal auf der Bunge, ju fragen, ob fie fich hier nicht trennen follten: bie Rudficht barauf, wie man es beuten möchte, wenn man sie zu dieser unerhörten Stunde Arm in Arm aus dem Wald herabsteigen fabe, angstigte ihn beftandig. Doch konnte er es nicht über fich gewinnen, da fie noch fo unficher fich auf den Fugen hielt, fie bier fich felbst zu überlaffen, und fpahte nur scharf umber, ob tein verdachtiger Beuge um ben Weg fei.

Blöglich erichrat er und blieb ftehen. Er hörte einen eiligen Schritt hinter ber nachften Balbede herauftommen.

Soll ich nicht lieber von Ihnen geben? fragte er.

Sie sah ihn ruhig an. Ich habe Ihnen gesagt, was ich von dem Gerede der Leute halte, erwiderte fie. Thun

Sie nun, was Ihnen gut buntt.

Dann, nach einem kurzen Lauschen: Ihre Sorge ift umsonst gewesen. Der srühe Bergwanderer ist Niemand anders als mein großes Kind, das seiner Bonne entgegeneilt. Papa! rief sie, lieber armer Papa, bist du sehr böse auf deine Lucile? Hab' ich dir sehr viel Sorge gemacht? Sie Ließ den Arm ihres Begleiters sahren und klog bie turze Strede hinab bem alten herrn in bie Arme, ber mit hochgerothetem Geficht, aber bor Freude leuchtenben

Augen ihr entgegentam.

Bott sei gebriesen! rief er noch athemlos, als er fich aus ihrer fturmischen Umarmung losgemacht hatte. ift bas ungerathene Mäbel! Da hab' ich die Landstreicherin wieder! Lag bich anfeben, bu bofes Rind! Beil bom Ropf bis zu ben Rugen? Und fo rofige Badchen, als ob bas unartige Fraulein, bas feinem Bapa fo viel Roth gemacht, ben Schlaf bes Gerechten geschlafen hatte? Sunbert Mal hab' ich mich einen Thoren und Schlimmeres gescholten, daß ich mich fo ohne Weiteres gefügt und nicht bennoch Alles aufgeboten habe, um dich in beinem Nachtquartier aufzusuchen. Aber ich bin leider zu fehr an Gehorsam gewöhnt - die reine verkehrte Welt - ein noch gang ruftiger, wohlconfervirter Bater, ber fich von feinem unartigen, jungen Rinbe gangeln läßt, als ob er ein becrepiter Greis ware. Damit hat's nun aber ein Ende. Bon beute an - ah, ber herr hauptmann! Sie auch icon auf den Beinen, werther Freund? Und wie find Sie auf ben Gebanken gekommen - ober hatten Sie aar -

Er verstummte, da ihm jest erst ber Gedanke kam, daß er die Tochter ja in dieser Gesellschaft gestern zurückgelassen hatte. Erkläre mir, Kind — stammelte er, indem er seine Augen mit drolligem Entsehen von Einem zum

Andern geben ließ.

Alles soll dir klar werden, liebster, bester Papa! unterbrach ihn die Tochter, indem sie seinen Arm ergriff und sofort Anstalten machte, sich von ihm hinabsühren zu lassen. Rur gedulde dich noch ein kleines Weilchen. Wir haben noch nicht gefrühstüdt, ich bin halb ohnmächtig vor Hunger, und ehe wir nicht an einem gedeckten Tische sizen, kannst du keinen zusammenhängenden Bericht über dies Intermezzo von mir verlangen. Uebrigens war es nicht so interessant, wie du vielleicht glaubst. Ich bin jedoch

bem Herrn Hauptmann ben größten Dank schulbig, daß er so ritterlich bei mir ausgeharrt hat.

Das Geficht bes kleinen herrn war fehr nachdenklich

geworden.

Der Hauptmann — stammelte er — er hat wirklich —? — Run allerdings, auch ich bin ihm sehr verpflichtet. Aber im Grunde — du hättest es doch nicht von ihm annehmen sollen. Die Bauersleute, in deren Hause du übernachtet haft, hätten dich wohl allein bis zum Morgen behüten können. Man muß denn doch es giebt Kücksichten — wenn du nicht immer bloß an das Rächste dächtest —

Richt schelten, Papa! sagte fie leise. Wenn er es hörte! Er hat nicht so bequem ruhen können wie ich; stell dir vor: auf dem gedielten Borplag vor dem Hause, im Freien, nur ein Bundel Heu unterm Kopf — aber von all' dem nachher. Zett ist die Hauptsache, daß wir

ohne neuen Unfall unten ankommen.

Da hörten fie bie Stimme bes hauptmanns hin-

ter sich.

Sie werden mich entschuldigen, bester Baron, wenn ich mich hier von Ihnen verabschiede. Ich habe droben Etwas vergessen, was ich noch suchen muß, ehe es ein Anderer sindet. Fräulein Lucile bedarf meines Schutzes nicht mehr, da ich sie jett in so guter und sicherer Obhut sehe. Ich selbst — ich möchte nicht erst in mein Hotel zurück, wo man mich seit gestern Abend abgereis't glaubt. Man würde sich wundern, daß ich diese Racht hier in der Gegend und nicht unter dem gewohnten Dache zugebracht habe. Hoffentlich hat der kleine Unsall keine weiteren Rachwehen. Und da wir schon gestern Abschied genommen haben —

Der Baron war stehen geblieben und hatte den seltssamen Freund mit verblüfftem Gesicht angestarrt. Aber, theurer Freund — brachte er stotternd hervor — ich bitte Sie um Alles — wenn Sie doch schon einmal Ihre Abereise verschoben haben — es wäre mir ein so herzliches

Beburfniß — Sie haben meiner Lucile einen fo großen Dienst erwiefen —

Ihr Fräulein Tochter wird Ihnen erzählen, wie wenig ich für sie thun konnte. Statt alles Dankes erlauben Sie mir, so unhöflich es auch scheinen mag, gleich jett meiner Wege zu gehen. Vielleicht — wer kann es wissen — bas Leben führt die Menschen so räthselhaft auseinander und wieder zusammen — lassen Sie uns auf Wiedersehen! sagen und jett einander zum letzten Male die Hand brücken.

Er trat auf Lucile zu, die, todtenblaß, keines Wortes mächtig, neben ihrem Vater stand, ergriff ihre Hand, die er rasch an seine Lippen drückte, schüttelte dem ganz entgeisterten alten Herrn die Rechte und wandte sich dann haftig ab, einen Richtweg einschlagend, der wieder in die

Sohe führte.

\* \*

Fast ohne ein Wort auszutauschen, hatte bas Paar feinen Niedersteig fortgesett, der alte Berr fichtbar betummert durch einen Gedanken, der ihn trieb, zuweilen ftill für fich den Ropf ju schütteln, seine Tochter fo völlig nach innen gekehrt, daß fie fich wie mit berbundenen Augen ber Führung ihres Baters überließ. Als fie ben Gafthof unten erreicht hatten, der schon von früh Abreisenden zu Rug und zu Wagen belebt murbe, ließ fie ben Urm ihres Baba's fahren und fagte: Du mußt mir erlauben, auf meinem Zimmer zu fruhftuden, wenn ich mich erft ein wenig ausgeruht habe. Ich fühle mich unfäglich erschöpft, aber angftige bich nicht, bu tennst meine Natur, ich bin leicht zusammengefnicht und gleich wieder in der Sohe. Sorge nur für dich felbft. Du bift bas frühe Rlettern nicht gewöhnt und mußt mir versprechen, fehr gründlich au frühftüden.

Sie machte einen schwachen Versuch, ihn anzulächeln,

streichelte ihm die Wange und kußte seine hand; bann ging sie in ihr Zimmer hinauf und schloß sich ein.

Kaum aber sand sie sich allein, so brach die lange zurückgehaltene Erregung in einen Strom von Thränen aus, den sie nicht zu hemmen suchte. So wie sie ging und stand, mit hut und Wandertasche, war sie auf das Ruhebett gesunken und lag zusammengekauert, schluchzend wie ein Kind, wohl eine halbe Stunde, ohne auch nur den Versuch zu machen, die Herrschaft über sich selbst, die sie lange genug geübt, wieder zu gewinnen. Als die Thränen endlich zu sließen aushörten, richtete sie sich ein wenig auf und sing langsam an, ihr schmerzliches Innere zu mustern, gleichsam das Inventar aller qualvollen Gesühle und Gebanken auszunehmen, deren sie sich nach und nach mit immer deutlicherer Schärfe bewußt wurde.

Er war von ihr gegangen, jest unwiderruflich und für immer. Wie sie ihren Berlust verschmerzen sollte, begriff sie noch nicht; das aber war nicht ihr bitterster Kummer. Ihn jest wieder in das öde, glücklose Leben hinauswandern zu wissen, von jenem Gespenst versolgt, das nur von ihm lassen konnte, wenn wieder eine warme Hand in seiner ruhte und eine vertraute Stimme ihm im Ohre klang — und denken zu müssen, daß sie nun unabssehliche Jahre darauf warten würde, ob sein Wort sich ersüllen, ob wirklich das räthselhaste Leben sie wieder zustammenführen sollte — —

Aber sie durfte sich diesen lebensseindlichen Gedanken nicht wehrlos überlassen. Sie hörte die Stimme ihres Baters draußen, der leise anklopste und fragte, wie sie sich fühle, und ob sie ihn nicht sehen wolle. Sie bat noch um eine halbe Stunde. Dann aber mußte sie ihm ein heiteres Gesicht zeigen; ihr großes Kind durfte nicht darunter leiden, daß sie ein schweres Schicksal zu tragen hatte.

Sie sing an, sich umzukleiben. Alles, was sie an biese Nacht erinnerte, mußte sie sich aus den Augen schaffen. Alls sie sich dann im Spiegel betrachtete, sagte sie ernsthaft vor sich hin: "Das ist die Lucile von gestern nicht mehr — und wird's auch nie wieder!" — Dann aber ershob fie fich gesaßt und wollte eben Anstalten machen, ihren Thee zu bestellen, da klopste es abermals 'an der Thür. Herein! rief sie und schob den Riegel zurück. Die Thür ging aus, und herein trat nicht der Bater, wie sie erwartet hatte, sondern Rüdiger.

Er fah noch ernfter aus als bei bem Abschiebe vor wenigen Stunden, und feine braunlichen Wangen waren

geröthet.

Berzeihen Sie, theure Lucile, daß ich so früh bei Ihnen eindringe, sagte er mit dem Ton verhaltener Erregung. Zweimal habe ich Abschied von Ihnen genommen; nun komme ich doch wieder und muß Sie fragen, ob Sie damit einverstanden sind, wenn es nun überhaupt keine Trennung zwischen uns mehr geben soll?

Sie sah ihm schweigend mit gespanntem Blid, als

verstände fie tein Wort von feiner Rede, ins Beficht.

3ch tomme, fuhr er fort, um Sie zu fragen, ob Sie nach Allem, was Sie nun von mir wiffen, das Berg haben, es mit mir zu wagen. Daß Sie mir Ihre Freundschaft barum nicht entzogen, habe ich mit tiefer Dankbarteit empfunden. Was ich aber jest fordere, ift Dehr als ein Gefühl menschlicher Theilnahme. 3ch weiß ja, wie Sie bavon benten, bag Sie es für eine Tollfühnheit halten, fich auf Tod und Leben, wie Sie fagten, einem Anderen binaugeben. Auch bilbe ich mir nicht ein, bas Bekenntnift. bas ich Ihnen gemacht, laffe Ihnen bies Wageftud minder gefährlich erscheinen. Bielmehr bin ich felbft nur noch zaghafter geworden, es Ihnen zuzumuthen; und gewiß, ich ware jest schon auf dem Wege, weit fortzugeben, die Rluft amischen uns immer breiter zu machen, fo bag bie Berfuchung, fie zu überfpringen, immer schwächer wurde. Ich habe aber inzwischen Etwas erlebt, mas es mir zur Pflicht macht, Sie felbst entscheiden zu laffen.

Sie war auf einen Stuhl gefunten, immer noch unfähig, ein Wort hervorzubringen. Er ftand am Tifche, auf ben er sich in sichtbarer Erschöpfung stützte, daß die Platte leise zitterte.

Als ich Sie unten angefommen glaubte, fuhr er fort, ftieg ich felbst aus dem Walde hinab. Ich mar entichloffen, noch am Morgen ben Weg nach Davos ju machen, mit der Bost, die um halb zehn Uhr von unten herauftommt. Denn Alles, was die letten Stunden gebracht, lag mir in ben Gliebern - ich schäme mich, wie hart es mir zugesett hat - Sie erlauben wohl, daß ich mir einen Stubl nehme. Nun also — um die paar Stunden hinzubringen, ging ich in bas Erlenwäldchen, bas noch gang menschenleer war. 3ch warf mich auf eine Bant und ftarrte befinnungs- und gedankenlos in den Flug. währte aber nicht lange, fo borte ich Schritte ben Bang hinter mir hertommen und fah, burch die Stämme hinter meinem Ruden felbst den Bliden entzogen, Ihre "blaue Dame" mit irgend einer anderen langfam fich nähern, in fo eifrigem Befprach, daß fie auf Richts in ihrer Rabe achteten. Denten Gie nur, meine Liebe, fagte bie Blaue, die gange nacht ift fie ausgeblieben, ber himmel weiß wo, aber jedenfalls wird man es noch erfahren. Und er, ber es fehr klug ju machen glaubte, wenn er feinen Roffer nach Davos vorausschickte und vorgab, er wolle ihm ju Fuß folgen, er ift ebenfalls noch heute früh hier herum gesehen worden. Run, man weiß, daß fie ein extravagantes Geschöpf ift; es ift nicht viel an ihr verloren. Rur ber arme alte Bapa thut mir leid. 3ch habe eine Coufine, die in derfelben Stadt lebt und die Familie gang aut Sie hat mich in ihrem letten Brief ausbrucklich gewarnt, mich mit diesem hochmuthigen Ding nicht zu liiren. Run wird fie die Bande überm Roof aufammenschlagen! Was an dem Ruf dieser Prinzeffin noch beil war — nach einem folchen Abenteuer, begreifen Sie wohl - Das Uebrige blieb mir unverständlich. Die beiben Damen entfernten fich von meiner Bank, und ich fab nur noch das blaue Morgentleid Ihres liebevollen Schattens burch die Stämme schimmern. Muß ich noch Etwas binzusetzen? Werben Sie es nicht selbst begreisen, daß plötzlich alles Zaubern, alle Rücksicht auf mich selbst und die Borsätze, die ich für mein Leben gesaßt, schwinden mußten, daß ich nur noch den einen Gedanken habe, Ihnen, theure Lucile, jeden Kummer zu ersparen, Ihr Leben so leicht und glücklich zu machen, wie es irgend in meiner Macht steht?

Er war aufgesprungen und vor fie hingetreten. Sie aber faß, den Kopf tief auf die Bruft gesenkt, und eine Beile schrante zwischen ihnen

unüberwindlich bleiben follte.

Endlich hob fie den Ropf ein wenig. Aber ihr Ge-

ficht zeigte noch teinen Schimmer von Freude.

Es überrascht mich nicht, sagte sie leise. Auch dies sieht Ihnen so ähnlich. Für sich selbst haben Sie auf jedes Glück verzichtet. Sobald es aber gilt, einen Stein aus dem Wege zu räumen, an dem mein Fuß sich stoßen könnte, kennen Sie keine andere Pflicht, als sich mir zu widmen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie tief mich das rührt. Wenn Sie mir nicht schon so theuer gewesen wären, wenn ich nicht hundert Beweise von Ihrer selbstlosen Güte, Ihrer Ritterlichkeit hätte — die Art, wie Sie mir jetzt begegnen — Aber eben darum, weil ich Sie für den besten Menschen auf Erden halte, bin ich jetzt so ties erschrocken, daß Sie mir Ihr ganzes Leben schenken wollen. Denn mich — mich kennen Sie nicht so gut, wie ich Sie kenne; Sie wissen nicht — o mein Gott, wenn ich geahnt hätte, daß es so kommen würde —

Theuerste Lucile, rief er leise und beugte fich zu ihr hinab, was ist Ihnen? Was für seltsame Zweisel und Sorgen? Ich Sie nicht kennen? Ich lege die Hand dafür ins Feuer, daß ich Sie nur inniger und grenzenloser lieb gewinnen kann, je mehr ich jede Faser Ihres Herzens

fennen lerne.

Sie schüttelte langsam den Kopf. Und doch habe ich Sie betrogen, sagte fie tonlos. Ja, ich habe Sie hintergangen und begreife jest nicht, wie ich es über's herz

bringen konnte. 3ch war aber so rathlos, so verzweiselt, ich griff nach bem Erften Beften, mas mir ein Austunftsmittel ichien, und wenn es eine Luge fein follte. 218 Sie nach unserem langen Gespräch broben bei ber Blochutte Ihr lettes Wort gejagt hatten, bag, wer eine folche Erinnerung an eine unselige That mit sich trage, nicht würbig und fabig fei, ein neues Leben ju beginnen, als Sie bann aufstanden und fich anschidten, ben letten Weg anautreten, der uns für immer auseinander führen follte, ba rief es in mir: So kannst bu ihn nicht geben laffen! In biefer Stimmung konnt ihr euch nicht trennen! Du mußt ihn festhalten um jeden Preis; Zeit gewonnen, ift Alles gewonnen, und vielleicht bringt die Nacht guten Rath. Es ift ja unmöglich, daß du weiterlebft, wenn bu ihn brauken in ber Welt mit biefem Schicffal berumirren weikt. Und ba — ba gerieth ich auf ben Ginfall — ber Baba hatte mich an meinen Fuß erinnert — ich glitt in ber That ein wenig aus - aber ich verlette mich burchaus nicht, und nur wie Sie fragten, ob ich mir Richts gethan. ba sagte ich die Luge, die mich jest in Ihren Augen fo tief erniedrigen muß, benn bamit begann die gange Romobie, die ich bor Ihnen gespielt und an die ich jest nur mit tieffter Scham und Reue gurudbenten fann.

Als er hierauf noch immer schwieg, suhr sie nur noch trauriger sort: Sie haben ganz Recht, es war unverzeihelich. Am Abend konnte ich mir noch darüber weghelsen. Immer noch hoffte ich, es würde wenigstens zu einem guten Ziele führen, ein erlösender Gedanke würde mir kommen. Ja, lassen Sie mich Alles gestehen: selbst daran dachte ich, daß Sie vielleicht thun würden, was Sie jetzt gethan: nur darum von Ihrem Entschluß ablassen, weil — weil Sie mich compromittirt hätten. Gewiß, als ich den Fall that, dachte ich daran noch nicht; mir war's nur um eine Bedenkzeit zu thun, um Aufschub unserer Trennung. Aber in der Nacht, wie es mich nicht schlassen ließ — benken Sie nur, ich wünschte, man möchte uns aufsuchen und uns so unter demselben Dache sinden. Als

ich dann aber am Morgen aufwachte, und Alles war noch wie am Abend vorher - wie mir da ju Muthe war, tann ich nicht beschreiben. Und bann trafen wir ben Bater. und dann nahmen Sie aum ameiten Mal Abschied - ba glaubte ich, bas Berg muffe mir mitten entzweispringen. Das aange täuschende Spiel war umfonft gewesen, und zu allem Rummer um Ihr Schicffal noch ber Gebante, bag Sie mich verachten wurden, wenn Sie wußten, welch' niedriges Mittel ich angewendet, um Sie zu halten. O, die bofen Bungen, die fo hamisch meinen Ruf vernichten mochten - was fie mir nachjagen mogen, ift mir febr gleichgultig, und wahrhaftig, um ihretwillen brauchen Sie Ihrem Entschluß nicht untreu zu werben. Ich werbe mit freier Stirn nach Saufe gurudtehren und mich fo aufführen, bag Die Lafterer verftummen muffen. Wenn Sie mir nur fagen, daß Sie mir Ihre Freundschaft nicht völlig entgieben wollen, wenn auch freilich Ihre Gefühle für ein Madchen, das Sie fo hintergeben tonnte -

Sie sollte bas Wort nicht zu Ende bringen. Sie fühlte fich plöglich von seinen Armen umschlungen und an feine Bruft emporgezogen. Geliebtes Berg! rief er, ift es moglich? Das haft bu für mich gethan? Du, die Bahrhaftigste beines Geschlechts — um mein verlorenes Leben ju retten, haft bu bie Wahrheit verleugnet? D, wenn es eine Sunde war, fo beschämt sie viele Tugenden, die aus einem talteren Bergen entspringen! Welchen höheren Beweis tann ich noch verlangen, daß es nicht blog himmlisches Erbarmen ift, wenn du dich auf Tod und Leben mir ergeben willft! Sag, ift es benn mahr? bu liebst mich? fast so febr, wie ich bich liebe? Dein Gluck und Leben hangt baran, bag ich nicht von bir gehe? So ware ich ja ein felbstfüchtiger Thor, ein todeswürdiger Berbrecher, wenn ich nur an mein Schickfal bachte, und die lebenslange Buffe, die ich auch fernerhin allein zu tragen entschloffen war, wurde auf bich jurudfallen. Rein, fage tein Wort mehr! Lag mich beine Lippen fuffen, Die nach einer feierlichen Abfolution von diefer erften und letten Sunde verlangen! Lucile — ift es benn möglich —

Sie hörten es nicht, daß an der Thur gepocht wurde, baß fie dann leife fich öffnete und ber alte herr hereintrat.

Dieu de Dieu! rief er. Sie hier? Rehmen Sie zum britten Mal Abschied — und so zärtlich? — Ich kenne mein sprobes Kind gar nicht wieder!

O liebster Papa, sagte die Tochter, indem sie sich erröthend aus Rüdiger's Umarmung losmachte und an die Brust ihres Baters warf — bein sprodes Kind ist nicht mehr vorhanden; du hast nur noch ein glückliches Kind!

## F. V. R. I. A.

(1885.)

Die Caftstube im "Blauen Hecht" war überfüllt. Als ich eintrat, sah ich mich vergebens nach einem leeren Plats an einem der sechs bis sieben Tische um, ohne daß man irgendwo Miene gemacht hätte, zusammenzurücken. Endslich bemerkte der junge Wirth, der, wie eine Schwalbe vor dem Gewitter, aufgeregt zwischen seinen Gästen hin und her schoß, meine Berlegenheit, kam, den Arm voll leerer Schoppenflaschen, auf mich zu, und indem er den unwirthslichen Empfang mit dem Getümmel des Viehmarktes entsichuldigte, der alljährlich um diese Zeit die Gutsbesitzer der ganzen Umgegend in diesem kleinen niederrheinischen Städtchen versammelte, winkte er mir geheimnisvoll, ihm zu solgen.

Er führte mich durch einen schmalen helldunklen Gang, an der Rüche vorbei, in welcher seine hübsche junge Frau mit hochrothen Wangen und blanken schwarzen Augen hinter ihren Töpsen und Pfannen hantirte, rief ihr ein Wörtchen zu, das auf mein Abendessen Bezug hatte, und übergab die Flaschen einem stinken Burschen mit der Weisung, sie von Reuem zu füllen. Dann öffnete er eine Thür, die in ein hinterstübchen sührte, und ließ mir mit

höflicher Berbeugung den Bortritt.

In dem niedrigen, doch ziemlich geräumigen Gemache stand nur ein einzelner Tisch, dicht vor die offene Glasstütz gerückt, durch die man in ein Blumengärtchen und darüber hinaus in den Weinberg sah, der sich in sanstem Abhange dis an den Fluß hinunterzog. Die Racht war schon hereingebrochen, man sah drüben am linken User die Lichter in den Häusern sunkeln, und ein sanster Mondschimmer floß über die Georginen des Gärtchens und die reichgesegneten Rebstöcke herab. Auf dem Tisch aber brannte nur ein einziges Licht, und zwar zu meiner Verwunderung ein Talglicht, in einem altmodischen Messingleuchter, und die drei Männer, die an dem Tische saßen, hatten ebenso altmodische Gesichter und mochten zusammen nahe an zweihundertundvierzig Jahre zählen.

Ich gestehe, daß ich beim ersten Anblick dieses uralten Stammtisches mich versucht fühlte, unter irgend einem Borwande den Kückzug anzutreten. Auch verharrten die ehrwürdigen Herren, die aus kurzen Pseisen einen schweigen, als der Wirth um die Erlaubniß bat, einen vor Kurzem mit dem Dampsschiff angekommenen Gast ihnen vorzustellen. Nur als er meinen Kamen nannte, erhob sich der Unheimslichste von den Dreien, ein langer Mann in grauem Anzuge, mit einem verwitterten gelblichen Gesicht, in welchem zwei unstete kleine Lichter sladerten, während ein Büschelstruppiger grauer Haare über die hohe Stirn sast die die zu

ben buichigen Augenbrauen herabhing.

Er fagte, es freue ihn außerorbentlich, meine Bekanntsschaft zu machen — in einem Ton und mit einer Miene, wie ein Oger einen verirrten Reisenden in seiner Hitte begrüßt, den er noch in derselben Racht zu verspeisen gesenkt. Ich sei doch wohl der Sohn des Mannes, der eine so herrliche Sammlung alter deutscher Bücher, erster Drucke und fliegender Blätter besessen. Er selbst sei gleichsalls ein Bücherwurm, habe vor Zeiten ein großes Antiquariat besessen, und mir, als dem Sohne meines Baters, werde der Rame Peter Frettgen nicht ganz unbekannt sein.

. Ich verneigte mich, ohne mich hierüber deutlicher ausaulaffen, und betrachtete nun, mabrend ber Wirth feinem Geschäfte nachging, die beiden anderen feltsamen Rauze, bie mir als Pfarrer Blod von St. Megibien, feit gebn Jahren in Rubeftand getreten, und Butsbefiger R. R. ber Name ift mir wieder entfallen - bon Berrn Beter Frettgen vorgestellt wurden. An Letterem war nichts Sonderliches, als daß er alle gehn Minuten das Licht zu schnäugen Anstalten machte, mas ihm jedesmal miglang. fo daß der kleine Berr Pfarrer ihm die Lichtscheere aus ber hand nehmen mußte. Diefer gefiel mir von dem Aleeblatt am beften. Sein feines Befichtchen, mit ben wenigen filbernen Särchen befront, trug den Ausdruck des tiefften Seelenfriedens und der beiterften Bute, mabrend ber Gutsbefiger beständig feufate und mit feinem breiten, leberharten Geficht, bem tablen Schabel und ben welten Ohren fich wie eine Mumie ausnahm, die darüber verbroffen ift, daß man fie aus ihren Binden und Leinwandbullen berausgeschält bat.

Dieser alte Herr sprach auch kein einziges Wort, während der kleine Geistliche sein dunnes Stimmchen, das wie das Zirpen einer Grille klang, von Zeit zu Zeit versnehmen ließ, freilich nur um vom Wetter und den Ausssichten auf den heurigen Herbst zu reden, da sein eingesschrumbstes Gehirnchen keinen höheren Gedanken mehr zu

faffen im Stande war.

Defto lebhafter treuzten sich die Ideenverbindungen im Ropse des alten Antiquars. Zwar war ich bedenklich in seiner Hochschäung gesunken, da ich gestand, daß ich von dem väterlichen "Bücherschat" nur eine sehr oberstächsliche Kenntniß besessen und den historischen Sinn und Sammlergeist, der in unser Familie sich zu vererben gespstegt, leider nicht überkommen hätte. Doch brachte ich diesen Berlust auf andere Weise wieder herein. Denn als der alte Herr erzählt hatte, daß er sich vom Geschäft gänzlich zurückgezogen und nur noch eine außerlesene sleine Bücherei zu seiner eigensten Freude und Erbauung zurücks

gehalten habe, an diesen Schätzen aber beständig zu thun finde, da er abgeriffene Blätter oder fehlende Titel mit talligraphischer Runft ergange, gewann ich mir fein Berg burch die Mittheilung, in bergleichen Künften fei auch ich als junger Mensch ziemlich erfahren gewesen, um die Schäben auszubeffern, welche achtlofe Bande ober ber Zahn bilbungsfeindlicher Burmer und Mäufe gerade ben toftbarften alten Banden jugufügen pflegten. Das finstere Geficht bes alten Bucherwurms verklärte fich, und es entfpann fich nun ein Gefprach über die technischen Mittel und Bebelfe unferer Runft, bas ben beiden anderen Greifen hochft unintereffant fein mußte. Sie gaben aber tein Beichen von Unmuth ober Ungedulb. Der Biarrer lächelte / fanftmuthig in fein Glas hinein; die braune Gutsbefiger-Mumie fuhr fort, das Licht zu schnäuzen, der flinke Birth fah ab und ju herein, ob mir frifchen Betrantes bedürften, und draußen wurde der Mondichein immer herrlicher und berrichgewaltiger, daß ich mehr und mehr in eine traumerische Stimmung gerieth und zuweilen mich barauf ertappte, von den fachtundigen Erörterungen meines Rachbars über die verschiedenen Arten von Tinte und Tuiche und von der Unguträglichkeit ber Stahlfebern gu bem talligraphischen Erganzungswert nur noch einen undeutlichen Schall bor meinen Ohren zu vernehmen.

Seit breißig Jahren — erfuhr ich nebenher — seien sie jeden Samstag in diesem Stüdchen zusammengekommen, einst eine viel stattlichere Schaar, nunmehr durch Tod und Schicksal aller Art auf dieses Kleedlatt zusammengeschmolzen. Sie hätten aber ihre Erinnerung an die Anderen zugleich mit dem alten Leuchter, der aus einer bescheideneren Zeit stamme, der Fidibusdüchse und den alten Kömern getreulich beibehalten und tränken jedes Jahr an einem gewissen Tage etliche Flaschen eines gewissen Weines, der nur für sie allein noch im Keller lagere. Zu diesem Berichte des Herrn Peter Frettgen nickten die zwei Beisiger ernst und gemessen, wie wenn sie sich bewußt wären, die Großsiegelbewahrer der merkwürdigsten Geheimnisse zu sein. Doch

konnte ich mich des stillen Berdachtes nicht erwehren, daß es in ihren Köpsen nicht viel anders aussah, als in den i drei Tabakskästen auf dem Tische, die nach und nach geleert worden waren und nur noch einen kummerlichen

Bodenfak verstaubter, burrer Blatter bewahrten.

Als ber Mond zu höchst am Himmel stand und die Uhr auf dem Kirchthurm elf langsame Schläge erschallen bließ, erhob sich der kleine Pfarrer, klopste die Pfeise aus, legte sie in den Tischkaften und griff nach seinem Hut. Wir Anderen solgten; der Wirth war dienstsertig auf den Schlag der bestimmten Stunde erschienen, uns mit der historischen Talgkerze durch den sinsteren Gang hinauszusleuchten; im Gastzimmer hatte sich der Lärm gelegt, da nur noch wenige Rachzügler schweigsam und tiessinnig über dem letzten Schoppen brüteten, und auf der Straße draußen trieb der Mond allein sein nachtwandlerisches Wesen.

Mir war die Stirn aber fo heiß von dem jungen Wein, ben ich genoffen, daß ich mich von ben brei alten Berren an ber Saustbur verabichiebete, nicht um in mein Bimmer hinaufzugeben, fonbern noch eine Weile bie von ber Sommernacht verzauberte fleine Stadt au burchitreifen. Als ich biefen Entschluß ankundigte, ergriff Berr Beter Frettgen fofort meinen Urm, ohne auf mein Abwehren gu Die beiben Anderen schüttelten mir mit ihren wellen Fingern ziemlich gleichgültig die Sand und ichlenberten neben einander links um die nachste Ede. aber folugen ben Weg durch die Sauptgaffe ein, junachst ebenfalls Reber in feinen Bedanten, bis ploklich mein Begleiter fteben blieb und, feierlich die ingrimmigen alten Angen nach dem Mondhimmel richtend, in die Worte ausbrach: 3ch danke meinem Schöpfer, daß ich mein haupt nun an die 79 Jahre Nacht für Racht auf ein Jungaefellentiffen niebergelegt babe!

Diefes Bekenninig eines uralten Weiberhaffers, bas burch tein Wort unserer früheren Gespräche hervorgerufen war, iberraschte mich aufs Sochste, so bag ich, ba ich nicht aufgelegt war, mit bem wunderlichen Ginsiebler Sanbel

anzusangen, mich resolvirte, von der heraussordernden Aeußerung so wenig Notiz zu nehmen, wie von dem Bruchstück eines Monologes, das ich zusällig belauscht hatte.

Mein alter herr aber ließ mich nicht fo leichten

Raufes bavonkommen.

Er stand mitten auf der Straße still und blickte nach einem Häuschen, das harmlos genug mit seinen Reltenund Geranientöpsen vor den blanken Scheiben im Mondslichte stand. Dann hob er langsam seine rechte, zu einer Faust geballte knochige Hand, wiegte sie ein paar Mal drohend gegen die Fenster des Erdgeschosses und nickte dabei vor sich hin. Es war, als wollte sich eine böse Rede über seine Lippen schleichen. Doch preßte er sie nur sester zusammen, saßte wieder meinen Arm und ging mit seinen langen, aber langsamen Schritten die breite Gasse vollends hinab.

Dann fing er wieder ganz gleichmüthig an, von einem Exemplar des Weißkunigs zu reben, das in sehr desolatem Zustande in seine Hände gekommen war und an dem er jett seine Samariterpflichten übte. Ich merkte, daß ein altes Buch ihm um so werthvoller war, je mehr es seiner

falligraphischen Liebesdienste bedurfte.

>

Wir waren über ben Plat vor der Hauptkirche gekommen, wo ein paar Budenreihen aufgeschlagen waren,
ein kleiner Krammarkt, der sich bescheiden neben der großen Pserde- und Rindermesse angesiedelt hatte. Die letztere
wurde auf der großen Wiese am unteren Ende des Städtchens abgehalten, und wir bekamen Richts von ihr zu
sehen. Denn nachdem wir die zwei oder drei Wächter begrüßt hatten, die mit ihren Laternchen im blanken Mondschein sich sehr überstüfsig ausnahmen, bogen wir in eine Seitengasse ein und durchschritten den ältesten Theil der Stadt, wo lauter einstödige, hochgiebelige Häuschen aus Fachwerk mit schiesgesunkenen Thürschwellen und verbogenen Wasserinnen standen. Richt sünstig Schritte mehr,
so hielten wir vor einem Hause, das in derselben Reihe
stand, aber seine Nachbarn um ein Geschöß überragte. Es war auch sonst mit etwas größerem Auswande gebaut, die Kenster mit Sandstein umrahmt, ein verwittertes altes Drachenbild, in Stein gehauen, über bem Thurfturg, eine breite Steinbant unter ben brei Tenftern bes Erdgeschoffes. Bas aber bas Befte baran mar: es ftand an einem vieredigen Plat, rechts und links die Seitenfronten ameier niedriger Saufer und die Mauerchen ber fleinen Garten, bie fich baran schloffen, von den Zweigen ber Obitbaume überhangen, gegenüber die Wand einer alten Cabelle, in beren fpigbogigen schmalen Fenstern ber Mondschein flimmerte, und gerade in der Mitte derfelben, zwischen etlichen eingemauerten Grabsteinen angeheftet, ein großes hölzernes Rreug, bas ein uraltes, aus duntlem Solg geschnittes Chriftusbilb trug, faft in Lebensgröße, von einem alten Birnbaum umzweigt, ber über bem Saupte mit ber Dornentrone ein bichtes Schattenbach gebreitet hatte, fo daß die Buge bes auf die Bruft gefentten Untliges ju biefer Stunde nicht zu erkennen maren.

Herr Peter Frettgen hatte sich auf die Steinbank geworsen, seinen alten grauen Cylinberhut neben sich gestellt, ben Stod mit dem filbernen Knopf gegen den Boden gestemmt und das welke Kinn darauf gestügt. Ich ließ mich neben ihm nieder und warf ein Wort hin von dem Reiz dieser Rachtstille und des alterthümlichen Gewinkels, durch

bas er mich geführt hatte.

Er nidte nur ichweigend vor fich bin.

Dann fah er nach einiger Zeit plötlich auf und fragte: Sind Sie Ratholit?

Ich verneinte.

Hm, machte er, ja, dann ist es kein Wunder. Ihr Herren Lutheraner oder Heiden, was ihr nun sein mögt, ihr schaut in unsere mittelalterliche Welt hinein wie in ein Paradies, aus dem ihr verbannt worden, seit ihr die Kinderschuhe ausgetreten. Wenn ihr drin geblieben wäret, würde der Zauber auch an euch seine Kraft verloren haben, wie an uns Anderen. Und zumal Der da drüben — er wies mit dem Stocknops nach dem Erucisty —

Ich sah ben alten Mann in höchstem Erstaunen von der Seite an. Wie hatte er sich bei solchen Gesinnungen dreißig Jahre lang mit dem kleinen Pfarrer vertragen können?

Ja, ja, fuhr er fort, Ihnen scheint das eine Blasphemie, und wenn wir noch in der guten alten Zeit der heiligen Inquisition und der Ketzergerichte lebten, und Sie gingen zum Bischof und benuncirten mich, müßt' ich brennen. Heute wird mir kein Haar deßhalb gekrümmt, ich dars's nur nicht gerade in die Zeitung setzen lassen. Und wenn ich's vor meinen Rachbarn laut werden lasse, die ganz fromme Christen sind, zuden sie höchstens die Achseln. Aber weil sie wissen, daß ich die langen Jahre hier gehaus't habe und Den da drüben besser kenne, als mir lieb ist —

Sie wohnen in biefem Hause? unterbrach ich ihn und ftand unwillfurlich auf, um baraushin den alten Bau noch

einmal zu betrachten.

Seit mehr als vierzig Jahren, versetzte er gelassen, und die letzten zehn Jahre, da meine alte Haushälterin mit Tode abgegangen, mutterseelenallein. Und es gruselt mir gar nicht. Der alte Kasten ist geräumiger, als man ihm ansieht, und ich kann meine Bücher trefslich darin unterbringen. Jeden Worgen aber, wenn ich die Läden öffne, fällt mein erster Blick auf Den da drüben. Sie bezreisen — eine so alte und intime Bekanntschaft — da kommen einem curiose Gedanken.

Ich hatte ein Wort vom Kammerbienerverstande auf ber Junge, hütete mich aber wohl, es auszusprechen.

Wieber schwiegen wir eine Weile. Und wieber suhr er mit einem Ruck in die Hohe, wobei der graue Haarbuschel über seiner Stirn sich seltsam straubte:

Glauben Sie an einen Teufel? fragte er.

Lieber Herr, erwiderte ich -

Schon gut! Sie glauben natürlich an keinen, ber mit Hörnern und Pferbefuß herumbinkt und auf arme Seelen Jagd macht, um bie kein Sklavenhanbler ober Seelenverkaufer sich kummern würde. Ich glaube auch nicht baran; ist auch keiner vonnöthen; seine Geschäfte auf biefer gottlosen Welt werden schon anderweitig beforgt.

Ich hatte mich wieder neben ihn gesetzt. Durch all' seine schwarzgalligen, bitterbosen Reben klang ber Ton eines alten, nie verschmerzten Grams, ber mich zu bem

wunderlichen Lafterer bingog.

Er hatte die kleinen Augen fest zugedrückt und die borstigen Brauen zusammengezogen, daß sie fast wie eine Dornenhecke über den Augenhöhlen starrten. Nach einiger Zeit, da er keine Anstalten machte zu weiteren Mittheislungen, warf ich so verloren die Frage hin: Wer hat denn vor Ihnen das Haus bewohnt?

Er schien die Frage überhört zu haben oder über-

hören zu wollen.

Eine Flebermaus, die unter dem vorspringenden Dach der Capelle drüben ihr Rest haben mochte, schoß plötzlich hervor, schwirrte treuz und quer über den öden Platz und statterte um den Giebel des Hauses, vor dem wir saßen. Der Ort sing an, mir unheimlich zu werden. Ich wollte eben Gute Racht! sagen und mich verabschieden, da öffnete mein Rachbar die zusammengeknissenen Lippen und sagte mit einem dumpsen Ton:

Wer früher hier gehaust hat? Nun eben Einer, der es hat büßen müffen, daß er auf Den da drüben zu große Stüde gehalten hat, und der hernach mit dem sogenannten Teufel nur allzu gut bekannt geworden ist. Dieser Mann aber war mein Freund, der einzige, den ich Zeitlebens besessen habe, und daß er mir vor die Hunde gegangen ist, will sagen, ein so elendigliches Ende genommen hat, das kann ich dem angebeteten Herrn da drüben nie verzeihen, und darum öffne ich nie meinen Fensterladen, ohne im Stillen bei mir zu denken: Gott vergebe ihm — denn er weiß nicht, was er thut!

Er hob den Ropf ein wenig und ftarrte unter bem grauen Dorngebuich nach dem Bilbe bes Seilands hin-

über, das in feiner nummen Gulflongfeit ben hitigen,

greifen Saffer ju beichamen ichien.

Berthefter Herr, faßte ich mir jest ein Herz zu lagen, Sie können es mir nicht verdenken, wenn Ihre geheimnißvollen Reden meine Rengier weden. Ich habe kein Recht auf Ihr Bertrauen: wir kennen uns erst seit wenigen Stunden. Aber Sie halten mich hossentlich nicht für einen zudringlichen Reisenden, der überall nach verborgenen Scandal-Historien herumspürt, sondern für einem nachdenklichen Beobachter der Welt- und Renichengeschiete, der dankbar ist, wenn er sich hie und da in der Seelenkunde ein wenig vervollkommnet. Wenn es Ihnen also nicht gegen die Ratur wäre, mir von Ihrem Freunde mehr zu erzählen — es ist eine so schaft känft, und au Schlaftonnt ich ohnehin nicht denken —

Der alte herr grub mit der Spitze seines Stockes die Grashalme heraus, die zwischen den Pflastersteinen hervorsproßten. Sabei sah er nachdenklich vor sich hin, und ich

glaubte icon, eine Fehlbitte gethan zu baben.

Plöglich sagte er: Warum sollten Sie biese Geschichte nicht ersahren, die doch zu ihrer Zeit Ahein ab, Ahein auf in aller Leute Mäuler war? Jest ist freilich Gras darüber gewachsen. Aber vor vierzig Jahren war kein Schulknabe im ganzen Städtchen, der Ihnen nicht vom Erucisiz des Teusels hätte erzählen können. Freilich, so genau Bescheid um Alles, wie es zusammenhing, wußte auch damals Keiner, wie ich.

Denn Der, ben es zunächst betrai, war schon, als wir noch den Bücherranzen zur Schule trugen, mein liebster und vertrautester Seselle gewesen, obwohl er um gute fünf Jahre jünger war als ich. Aber er war ein so schmuder, und von innen und außen wohlgeschaffner Mensch, daß ich mich wie zu einem Frauensbilde zu ihm hingezogen sühlte und auf ihn eisersüchtig war, wie auf eine Liebschaft. Auch er hing an mir, doch nicht ganz mit der gleichen, schier lächerlichen lleberschwänglichteit. Er war ein ernsthafter Knabe, aus einem stocktatholischen Hause, von den reinsten Sitten und einem mahrhaftigen Rinderbergen, das er fich auch bewahrte, als er langft erwachjen war. Und das mar nichts Rleines, denn die Weiber ftellten ihm überall nach; alte und junge waren wie verfeffen auf ihn, und fogar ich als fein Specialfreund ftieg in ber Achtung der Mütter und Tanten, die den braven, schonen und dazu wohlhabenden Menschen gern für eines ihrer jungen Affengefichter eingefangen hatten. 3ch batte meinen Spaß baran, that febr wichtig und biblomatisch, fagte meinem Lucas felber aber nie ein Wort von folder Rabale und Liebe. Auch batte es nicht verfangen. Er lebte und glubte nur für 3meierlei: feine Religion und feine Runft. Denn er batte ein großes Benie gur Bilbhauerei, manberte, nachdem er ein vaar Lehriahre bei einem mittelmäßigen Meister in Koln burchgemacht hatte, über die Alpen in bas gelobte Land ber Runft und tehrte von bort nach gangen vier Jahren als ein fertiger Mann und Meifter gurud, übrigens noch fo jungfräulich an Leib und Seele, bak ich armer Sunder, der ich neben meiner Bucherpaffion noch etlichen anderen nachzuhängen pflegte, mich nicht genua berwundern tonnte.

Ob benn gar keine von ben großäugigen, stolznadigen Römerinnen ober Neapolitanerinnen, benen bie Lava-flammen aus ben Augen schlagen, es ihm angethan habe?

Er lächelte — was ihm ganz befonders reizend stand,

ba er für gewöhnlich fo ernfthaft ausfah.

Nein, Peter, sagte er, bis dato bin ich noch gegen alle Weiberliebe geseit geblieben, obwohl ich, wie du weißt, gar nicht gesonnen bin, ohne Weib und Kind mein Leben zu beschließen. Ich hatte aber alle Augen voll zu thun, um die gemalten und gemeißelten Schönheiten da unten in dem gesegneten Italien zu studiren, und was ich so von den Kameraden sah, mußte mich wohl warnen, daß Richts zeitraubender sei als Liebeshändel. Darum bin ich, noch ehe ich ein gebranntes Kind war, aller Feuerszgesahr ausgewichen und dente mich auch hier in der kühleren

Zone noch eine gute Weile nur an meinem eigenen Feuer au erwärmen.

Damals war er 27 Jahre alt. Und gange fünf Jahre

hat er Wort gehalten.

Er machte nun die iconften Sachen, aber Alles aus ber heiligen Geschichte, für Rirchen und Rlöfter, ohne irgend ein Ropfhanger ober Betbruber ju fein. Dies Saus hatte er gleich nach feiner Beimkehr, ba es gerabe leer ftanb, gemiethet und auf dem Hofe eine geräumige Werkstatt gebaut. Mit ber Zeit, ba feine Arbeiten immer mehr begehrt und höher bezahlt wurden, mußte er immer mehr Schüler und Gefellen annehmen, mehr als ein halbes Dugend; die wohnten theils in den Kammern über ber Wertstatt, theils im oberen Stod bes Borberhaufes, und fie hingen Alle fehr an dem Meifter, der eine gute, freundliche und treuberzige Art hatte, einen Jeben zu nehmen und aus Jebem das Befte zu machen. Gin großes Runftgenie war aber nicht barunter, und fie brachten es felten weiter, als nach den Modellen ihres Meisters mit Wleik und Sandfertigkeit zu arbeiten.

Sie werden Manches von biefen Sachen schon gefeben haben, ohne zu wiffen, daß es von Lucas war. Befonbers in Crucifixen hatte er ein eigenes Weichid; Stein ober Holz, bas galt ihm gleich, aber die aus Holz verftand er gang porguglich zu farben, nicht mit fo schnöder greller Tünche, wie es meistens geschieht, sondern nur gang bescheiben, nur ein Sauch von Lebensfarbe, womit die Besteller freilich nicht so gang zufrieden waren, als wenn er fie hubsch bauernmäßig angestrichen hatte; boch sagten fie nichts, weil er schon Ruhm genug hatte, um ihnen aufzudrängen, was er felbft für gut und fchon fand.

So konnte es nicht fehlen, bak er im Ort einer ber vangesehenften Burger murbe, schon um feines vielen Gelbes willen. das ihm wie ein ununterbrochener filberner Bach in ben Raften floß. Umsomehr wunderte man fich, bak er ledig blieb. Er aber, wenn ihn Giner barauf anredete, lachte: er fei noch nicht alt genug, fich gur Ruhe zu fegen.

Ja wohl, Ruhe und ein Weib! Aber, wie gesagt, -

er war wie ein Rind und tannte fie nicht.

Da hatte er einmal nach Köln reisen muffen, bort eine Altargruppe abzuliesern, und weil er gerade da war, gab es Mancherlei zu reparieren und für neue Arbeiten flugs ein paar Stizzchen zu machen, so daß er einen ganzen Sommer lang wegblieb. Eine solche Zeit ohne meinen guten Gesellen wurde mir sonst immer gewaltig lang, diesmal aber war dafür gesorgt, daß ich eine Unterhaltung hatte.

Es tauchte nämlich eines Tages am Renfter eines Saufes in der Sauptgaffe ein fremdes Geficht auf, wie fich feit Jahren teines in unferem Beichbilde hatte bliden laffen. 3ch tann es Ihnen nicht beschreiben, lieber Berr. 3ch bin kein Maler und kein Dichter, und das Anzüglichste an diesem Weibertopf war auch bas, was fich weder mit Linien noch mit Karben ausdrucken ließ. Dietje wurde bie Bere genannt, mar aus Gent herübergetommen aum Besuche einer Tante, die ihr Tochterchen verloren hatte, und follte, wie es hieß, der einsamen Frau in ihrem Rummer zu Troft und Stute bienen. Dag fie diefem Beschäft febr gewiffenhaft oblag, mußte Jedem zweifelhaft icheinen, der fie ben lieben langen Tag am Fenfter figen fah hinter den Relken und Geranien und mit ihren gleichgultigen schwarzen Augen, die in einem feuchten Glang ichwammen, auf die Gaffe hinausträumen, wo es allerdings luftiger auging, als in bem Trauerhaufe. Denn fie murbe, feitbem bas plamische Fraulein bort eingezogen, ben gangen Tag nicht leer von jungen Laffen, die da nicht Mehr zu thun hatten, als ein Schwarm von Motten an einer Kensterscheibe, hinter der ein Licht brennt.

Ich gestehe Ihnen, daß auch ich darunter war, aber nicht lange. Denn ich liebte die kurzen Processe, und als ein geriebener Frauenjäger solgte ich der sichersten Fährte, indem ich geradenwegs ins Haus ging, unter dem Borwande einer weitläusigen Betternschaft, die mir das Recht und die Pflicht gab, die arme Berwais'te meines Beileids

au berfichern. Auf den erften Blid hatt' ich es weg, daß ber fremde Bogel gar tein fo fcheuer Reftling fei, wie man allgemein glaubte. Sie wußte fehr gut, welche Macht in ihren gleichmüthigen Bliden und bem halbgeöffneten, etwas bummlich scheinenden Rindermunde lag, und daß es felbst einen Renner verbluffen mußte, wenn fie fo ploglich vor ihn hintrat, die Arme an dem schlanken Leibe wie hülflos herabhangend, den kleinen Ropf langfam auf bem herrlichen Balschen hin und ber bewegend. Auch ihre Stimme, Die ein wenig umschleiert war, half zu der Beberung mit, und ihr halb blämisches Deutsch flang wie ein unschuldiges Gleichwohl blieb ich fest gegen all' Diese Rinderlallen. Teufelei. 3ch mußte mir ja fagen, bag ju einem ordinaren Liebeshandel hier teine Aussicht war, wenn es mich auch gewaltig lodte, bem üppigen Ding, bas mit feinen Bliden fo fühl herumtriumphirte, den Meifter zu zeigen. ba ich trop meines loderen Wandels rechtschaffen genug mar, ber Frau Bafe feine Schande ins Saus zu bringen, tonnte ich's nur mit ernften Absichten verantworten, bem blämischen Baschen ben Robf zu verdreben. Und davon war ich himmelweit entfernt.

Denn hätte ich's je übers Herz gebracht, meine Freiheit dahinzugeben und mein Junggefellen-Crebo zu verleugnen, diese Mietje wäre die Letzte gewesen, mir den Rappzaum über den Kopf zu wersen. Ich sah sie nämlich gleich sür das an, was sie auch war, sür ein köstliches Gesäß, mit einem süßen und berauschenden Trank angefüllt, in welchen aber allerlei gistige Esenzen gemischt waren. Und so, obwohl sie meinem Blute nicht wenig zu schaffen machte — denn mein Lebtag hatte ich kein wärmeres und seidenweicheres Händchen gedrückt und keine weißeren Jähne hinter einem erdbeerrothen Munde bligen sehen — gleich bei meiner zweiten Visite gab ich zu erkennen, daß ich mich burchaus nicht in das Karren-Regiment einzureihen gedachte, über welches sie das Commando sührte, sondern ich sagte ihr einige kühle Artigkeiten, richtete das Wort sast nur an die arme alte Frau und empfahl mich nach einem

furgen Biertelftundchen.

3ch fühlte, daß ich fie bis ins Berg hinein beleidigt hatte, und bas war mir eben recht. Denn, feltfam gu fagen, ich haßte fie fast noch mehr, als ich fie begehrte; es war, als ahnte mir schon Etwas von dem Unheil, das 2 von diesem jungen Weibe ausgehen sollte. Sie aber gab mir ben haß redlich jurud. Als fie erft alle hoffnung, mich noch zu bezaubern, hatte fahren laffen und mich nicht öfter, als meine Beschäfte erheischten, an ihrem Fenfter vorbeigeben fah, den but fo nachläffig ziehend, wie bor ber erften beften Sonoratioren-Matrone, fah ich wohl, daß fie mir einen Blid bes Ingrimms jufchoß, ber mich, wenn ich nicht feuerfest gewesen ware, geradezu in Asche verwanbelt batte. 3ch batte aber jum Glud gerabe bamals ein vaar Incunabeln auf ben Strich, an beren Eroberung mir weit mehr gelegen war, als an dem füßeften Weiberfleisch. Sic me servavit Apollo.

Meinem Lucas aber schrieb ich scherzweise nach Köln, er möchte sich nur ja mit irgend einem Knöchelchen von einer der elftausend heiligen Jungfrauen bewaffnen, hier sei der Leibhaftige in Weibsgestalt eingezogen und warte

nur barauf, auch ihn in die Solle zu loden.

Antwort tam nicht; er war nie ein sonderlicher Schreis ber. Statt bessen aber, eines Tages, ba ich eben mich ansschiedte, nach Mainz zu reisen, um einer Auction beizus

wohnen, trat er felbft in meine Rlaufe.

Unser Wiedersehen war so herzlich wie sonst; doch entging mir nicht, nachdem die ersten Fragen herüber und hinüber ausgetauscht waren, daß er sich in einer gedämpsten, zerstreuten Stimmung besand. Auch war er schon den zweiten Tag zurück und hatte so lange gewartet, mich auszususchen. Ich neckte ihn: ob ihm irgend eine der elstausend kölnischen Jungsrauen ein Tränkchen gebraut habe, wenn auch keine den den heiligen. Oder ob gar die Here von Gent

Da wurde er feuerroth, und in seiner redlichen Art

gestand er sosort, er habe Mietje allerdings gesehen, und sie sei das schönste Geschöpf, das ihm je vor Augen gekommen.

Oho! sagte ich, die Italienerinnen werden's wohl noch mit dieser vlämischen Brünette ausnehmen. Aber du bist wie der Mann, der lange keinen Tropfen Wein mehr gekoftet hat, und dem nun ein erster bester Haustrunk zu Kopf steiat.

Dies "erster bester" wollte er nicht gelten lassen und redete von ihren verschiedenen Qualitäten so sachverständig mit allerlei Aunstausdruden, daß ich mich geschlagen geben mußte und den Disput auf das Feld des Moralischen hin-

überipielte.

Auch hier hielt er mir heftig Stand. O Lucas, fagte ich, armer Junge, bu bift ja schon bis über die Schultern in den Höllenkeffel getaucht und empfindeft bas Gebratenwerden einftweilen noch als ein befonderes Bergnügen. Aber da fiebe -! und ich nahm einen Brief aus ber Mappe, den ich erft vor Rurgem erhalten hatte, aus der Baterstadt der schönen Mietje. Dortselbst wohnte von mir ein Geschäftsfreund, auch ein Buchhandler und Antiquar, bem ich gelegentlich geschrieben hatte, wir hatten jest eine feiner Landsmänninnen in unferen Mauern, die den Benterinnen Ehre mache als ein ausbundig ichones Wefen, uns aber von etwas gefährlicher Complexion bunte. Sierauf hatte mein Mann erwidert: wenn ich eine gewiffe Mietie Vanderhooven meine — die sei freilich teine gang gesahrlose Nachbarschaft. Sie habe erft neulich einen bosen Bandel geftiftet, einen Chrenmann in febr reifen Jahren bermagen bethort, daß er fest entichloffen gewesen, fich bon feiner ichonen und trefflichen Gattin icheiben ju laffen, feinen erwachsenen Töchtern jum größten Aergerniß, bloß um diefe Mietje ju beirathen, wozu er fogar feine Confestion hatte wechseln muffen. Auch mare es am Ende fo weit gekommen, wenn ben Biebermann nicht zur rechten Beit ein Schlagfluß gelähmt hatte. Die Anftifterin bes Scandals aber habe fich nicht mehr in ber Stadt feben laffen durfen, und daher fei die Ginladung ihrer rhei-

nischen Base ihr just gelegen gekommen.

Dieser sehr moralische Koman machte auf meinen armen Freund nicht den geringsten Eindruck. Was könne sie dafür, wenn ein alter Narr sich zum Sterben in sie verliebe? Und daß einem so ausgesucht reizenden Geschöpf, wie sie, aus Reid oder gekränkter Eigenliebe allerlei Böses nachgeredet werde, sei natürlich.

Ich fah ihn erschrocken an. Du haft doch nicht etwa

im Sinne - fagte ich und faßte feine Sand.

Er lächelte mit den schönen, ernsthaften Augen und erwiderte: Sei unbesorgt, Peter. Du weißt, ich habe keine Zeit, glücklich zu sein. Sie haben mir in Köln so viel Arbeit aufgehalf't, daß ich zehn Jahre daran zu schleppen habe. Und übrigens — ich bilbe mir nicht ein, daß ich gerade der Erkorene sein könnte.

Er bilbete sich nicht ein! Der Kindstopf! Ein Mensch, wie es keinen zweiten gab, so bilbschön, im ersten Mannesalter, alle Taschen voll Geld, alle Gebanken voll schöner Kunstwerke, und der noch nie mit einem Weibe zu

thun gehabt hatte!

Das machte mich ganz schwermüthig, und ich sputete mich auf meiner Geschäftsreise, so viel ich konnte. Schon nach vier Tagen war ich zurück; aber diese vier Tage hatten gerade ausgereicht, daß der Teusel das Spiel gewinnen konnte. Als ich meinen Herzbruder wiedersah, strahlte er übers ganze Gesicht wie ein Mensch, dem es eben erlaubt worden ist, durchs Schlüsselloch ins Paradies hineinzublicken.

Er hatte fich geftern Abend mit Mietje verlobt.

Riemals hatte er mir einen Kummer gemacht, bis auf biefen. Der aber war um so bitterer. Ich nahm gar kein Blatt vor den Mund, und in meinem Grimm und Gram sagte ich Alles heraus, was ich gegen die Blamländerin auf dem Herzen hatte, und schalt ihn selbst einen tausendssachen Dummkopf von einem guten jungen Hausnarren, daß er sich so eilig und jämmerlich hatte übertölpeln lassen.

Er aber, der sonft Alles von mir hinnahm und sich vor meiner Belt- und Lebensweisheit beugte — diesmal verstand er leinen Spaß. Wir geriethen aus hitzigste aneinander, und da wir und Beide sehr lieb hatten und merkten, daß es auf Tod und Leben ging, ließen wir unser Herzeleid über den unvermeiblichen Bruch einander selbst entgelten, und Jeder schien dem Andern wie ein hassewerther Feind, da er Schuld daran war, daß man sich sernerhin nicht mehr lieben sollte.

Basta. Ich verließ ihn, den Tod im Herzen — ich hatte nie ein lebendes Wesen außer ihm geliebt — und wenn mir in jener Stunde die vlämische Heze in den Wurf gekommen ware, ich zweisle nicht, daß ich mich über sie hergemacht und sie erwürgt und in den Rhein geworfen

hätte.

\* \*

Der alte Herr stieß, ba er dies sagte, seinen Stock so hestig gegen die Steine, daß die Funken davonsprühten. Dann suhr er sich mit einem großen seidenen Schnupstuch über die Stirn, auf welcher helle Tropfen standen, seufzte tief auf und schüttelte sich, als ob ihn ein Frösteln über-lause. Die Lust war aber noch warm und windstill, wie am bellen Tage.

Sehen Sie, murrte er zwischen den Zähnen, noch jest greift mich's an, wenn ich an diese unglücklelige Stunde bente, und manchmal wäthe ich noch immer gegen mich selbst, daß ich damals nicht so viel Courage und Menschen-verstand gehabt habe, die Sache mit Gewalt zu hintertreiben, mochte daraus werden, was wollte. Aber die

guten Gebanten tommen immer ju fpat.

Damals begann eine schlimme Zeit. Sie werden sich vorstellen, daß ich mich aus dem Staube machte und an allen Fröuden und Höchgezsten, die nun folgten (er sprach die Worte ganz richtig mittelhochdeutsch), nicht den geringsten Antheil nahm. Damit die Leute sich nicht wun-

berten, schützte ich eine Geschäftsreise nach England vor. Als ich davon zurückkehrte, war mein Lucas bereits zwei Monate lang glücklicher Gatte der Jungfrau Mietje geworden, und sie lebten in ihrer Honigwonne ganz zurückgezogen, so daß es nicht aufsiel, wenn auch ich dieses

Schaufpiel für Götter nicht in Augenschein nahm.

Aber auch er kam nicht zu mir. Ja, wenn ich ihm einmal unversehens begegnete, merkte ich, daß er, sobald er von sern meiner ansichtig wurde, in eine Seitengasse einbog, wobei ich jedesmal einen scharsen Stich unter der linken Brust verspürte. Das fremde Geschöpf hatte ihn mir entfremdet — für ewige Zeiten, dacht' ich. Und daß ich sie darum nur noch bitterer haßte, werden Sie mir nicht verdenken. Ja, selbst daß sie ihn glücklich zu machen schien, wie Einige sagten, die in den jungen Ehestand einen Blick gethan hatten, konnte mich nicht mit ihr aussöhnen.

Run können Sie sich mein Erstaunen vorstellen, als eines Samstags nach Feierabend an meine Thür geklopst wird und kein Geringerer als mein alter verlorener Freund und Geselle, der Lucas, bei mir eintrat. Anderthalb Jahre hatten wir weder Wort noch Blid mit einander

getauscht.

Mir starb das Wort auf der Zunge. Er aber, mit seinen großen glänzenden Augen und einem verlegenen Lächeln auf den Lippen, tritt auf mich zu, bietet mir die Hand und sagt: Wie geht dir's, Peter? Wie hast du's getrieben all' die Zeit? Man sieht einander ja gar nicht, und meine Frau schiät mich, zu fragen, ob du nicht morgen Mittag eine Suppe bei uns essen willst.

Deine Frau? stamml' ich und faffe seine Sand und brude fie noch etwas zaahaft. Hatt' mir nicht traumen

laffen, bak ich bei ihr in Gnaden ftunde.

Und er, immer mit seinem treuherzigen Lächeln: Ja, Peter, man ift manchmal sein eigener Feind und verdirbt sich das bischen Leben mit Grillen. Auch sie hat sich einsgeredet, bei dir in Ungnaden zu sein. Wie war's, wenn du tämst, und der ganze alte Sput verschwände beim

erften "Guten Tag!", bas ihr euch botet. 3ch habe großes Berlangen, bich ben Wein toften zu laffen, den ich borm

Jahr in meinem eigenen Weinberg gefeltert hab'.

Das Lettere lebnt' ich nun freilich ab; ber Biffen, ben ich am Tifche biefes Weibes genoffen hatte, mare mir im Munde gequollen. Bu tommen aber versprach ich und that es benn auch, benfelbigen nachften Sonntag fo um Die Schummerftunde. Denn ich schämte mich orbentlich am helllichten Tag, als ware Nichts gewesen, wieder über die Schwelle zu treten, die ich fo lange mit gutem Grund gemieben.

3ch fand bas Baar auf ber Bant borm Saufe, ber namlichen, auf ber wir jest figen. Frau Dietje empfing mich mit aller Soflichkeit wie einen werthen Saft, ben fie früher nie mit Augen gesehen. Und das mußt' ich ihr laffen: fie hatte die Beit trefflich benutt, noch iconer gu werden, und wie fich ihre schlante, schmiegsame Bestalt erhob, mich zu begrüßen, und ihre bunflen Augen mir entgegenschimmerten, konnte ich wohl begreifen, daß der Teufel, wenn er mit folchem Rober fifcht, bas Reg nicht leer berauszieht, außer wenn ein so eingeteufelter alter Becht, wie meine Wenigkeit, vorbeischwimmt.

Wir faßen ein Stündlein fo in der Abendkuhle beifammen und schwatten von gleichgültigen Sachen. obwohl fie die bescheidene und zuchtige Hausfrau ganz meisterlich spielte, entaina mir doch nicht eine verhaltene Unruhe und Ungufriedenheit in ihrer Stimme und Beberde, und auf meine Frage, wie es ihr in diefem Saufe gefalle, antwortete fie: Richt fcblecht! Rur bag es bier

febr einfam ift.

"Richt schlecht!" und "einsam" an ber Seite eines

folchen Menschen wie mein Lucas! Als hatte fie meine Gebanten errathen, feste fie hinau: Mein Dann schafft ben gangen Tag in ber Bertftatt, und da wir tein Rind haben, fit ich oft mit den Banden im Schoof. 3ch bin ihm angelegen, ein bauschen unten am Rhein zu taufen, wo es luftiger ware, und man die Schiffe vorübersegeln fabe. Aber seit er mich hat, hab'

ich teine Bewalt mehr über ihn.

Der gute Menfch fab fie mit einem Blide an, ber einen Stein hatte fchmelgen tonnen, faßte eine ihrer Sanbe und fagte: Du weißt Rind, daß ich an mein Beschäft gebunden bin, fonft that ich bir ja gern ben Gefallen. Und gehft bu nicht faft taglich ju beiner Bafe und nimmft bort die Tenfterparade ab, die dir von den schmachtenden Jünglingen bes gangen Stabtchens bargebracht wirb? Gin Blud, Beter, daß ich feine Aber bom Othello in mir babe.

Wer ift Othello? fragte fie, benn fie batte nie Etwas

gelejen, außer ichlechten frangofischen Romanen.

Aber ehe fie noch die Antwort abgewartet hatte, wen-

bete fie fich ju mir.

Kinden Sie nicht auch, herr Peter Frettgen, sagte fie, bag ich aus meinem Fenfter hier eine traurige Ausficht babe? Immer bas Crucifix bruben bor Augen, und ein folches noch dazu, ein braunes, durres Gerippe, wie von jahrhundertlangem Faften abgezehrt, die Farben bom Regen verwaschen und die Dornentrone schief übers linke Dhr hinabgeruticht. Wenn Lucas wenigstens eines feiner schönen Crucifixe borthin pflanzte, daß man eine Augenmeide batte.

Sie ftreichelte ibm babei bie Bange, wie ein berzogenes Kind, das gewohnt ift, fich jeden Wunsch durch eine fleine Careffe ju erfchmeicheln. Er aber wurde gang

ernstbast.

Liebchen, fagte er, bu rebeft recht unvernünftig, ja beinahe gottlos. Bur Augenweide hangt unfer Beiland ba nicht am Rreuze, fonbern gur Seelenweibe, und bag ich es nicht über mein tunftlerisches Gewiffen bringen tann, ihn so dürftig darzustellen, darüber macht mir mein christliches Gewiffen oft genug Borwurfe. Aber meine fleine Fran, fette er lächelnd hinzu, ift überhaupt eine kleine Regerin, und nun ift gar noch ber Beter ba, ber fich an all' seinen beibnischen Folianten um die ewige Seligkeit

gelefen hat, und wird mir meine hausfrau vollends zu

einem Freigeist machen.

Ich schwieg, benn mir war bei dem bösen Blick, den das junge Weib nach dem Gekreuzigten warf, nicht eben scherzhaft zu Muthe. Weiber sollen Respect haben vor jedem Unglück, ob es nun einen Gott oder einen armen Teusel betroffen hat. Sie aber betrachtete den Dorngekrönten nur wie Einen, der vor Schmerzen nicht dazu komme, ihrer Schönheit zu huldigen, was sie für ein unverzeihliches Verdrechen hielt.

Ihr Mann sprach noch eine Weise fort über den Eindruck, den dies Bild durch allen Wechsel der Zeiten hindurch auf jedes weichgeschaffene Gemüth machen muffe, und wie es keinen erhabneren Trost für die arme Menscheit geben könne, als mit Augen zu sehen, daß auch der Schöpfer himmels und der Erden von dem unerdittlichen Geseh, das alles Lebendige zum Leiden zwinge, nicht ausgenommen sei. Da warf ihm das üppige junge Weib einen flammenden Blick zu.

Ich dachte, fagte fie, bu wüßtest Nichts vom Leiben

und glaubteft im Baradiefe zu fein.

Er erröthete wie ein Schulknabe. So hab' ich freilich oft genug gewähnt, sagte er. Aber ich zittere über meine Bermessenheit. Alles Menschliche ist vergänglich. Der Trost, der uns von da drüben ansieht, überdauert

gute und boje Tage.

Indem bemerkten wir einen jungen Menschen, ansständig gekleidet und eine schwarze Mappe unter dem Arm, wie sie Studenten tragen, der die Straße daherkam, dann aber quer über den kleinen Plat auf das Kreuzesdild zu ging und auf das Bänkchen davor niederkniete. Es war dies ungewöhnlich, da sonst nur alte Weiblein und ganz kleine Kinder hier ihre Andacht zu verrichten pflegten. Mir schoß der Gedanke durch den Kopf, ob dieser fromme Jüngling vielleicht ein ganz anderes Inadenbild im Herzen trüge, dem er leider, da es auf der Bank gegenüber zwischen zwei wachsamen Männern saß, den Rücken zu-

kehren mußte. Es war aber ein falscher Berdacht. Auch Frau Mietje sah ganz gleichmüthig auf den Knieenden.

Lucas aber sagte: Es muß boch eine eigene Bewandtniß haben mit diesem Beter. Es ist schon das dritte Mal, daß ich ihn um diese Stunde da drüben Station machen sehe, und immer blickt er trübsinnig, wenn er kommt, und hebt den Kopf, wenn er geht. Das würde mein schönstes Rarmor-Heilandsbild nicht zuwegebringen. Ich will ihn einmal anreden.

Als der Jüngling sich erhob und, ohne nur nach uns hin zu schielen, seinen Weg fortsetzen wollte, trat Lucas an ihn heran, und sie sprachen eine Weile mit einander. Während dessen sagte die junge Frau zu mir: Er hat Recht, ich bin ungläubig, und der gelreuzigte Heiland hat mich immer kalt gelassen. Wenn er ein Gott gewesen wäre, hätte er seine Feinde wohl zwingen und das himmelreich auf Erden gründen können. Aber mit Lucas ist darsüber nicht zu reden.

Sie sette noch Einiges hinzu, was auf eine große Herzenskälte und einen nicht geringen Verstand schließen ließ. Mir aber mißstel auch das Kluge, was sie sagte.

3ch hatte nun einmal die Antipathie gegen fie.

Doch ihr zu antworten wurde ich durch die Rücktehr meines Freundes überhoben, der den jungen Betbruder mit einem freundlichen Händedruck verabschiedete und uns dann Bericht erstattete. Es war ein armer Bursche, der Sohn einer Wittwe, die ihn nothdürstig so weit gebracht hatte, um bei einem Rotar einen Schreiberdienst zu verssehen. Die Mutter hatte sich mit Handarbeit und allerlei Aushülsediensten durchgebracht, war nun aber erkrankt. Und da sie, seit ihr Mann gestorben, täglich vor diesem Christusbilde ein Baterunser und einen englischen Grußsur seinen Seele gebetet hatte und sich nun darüber kränkte, diesen frommen Brauch lassen zu müssen, habe der Sohn sich erboten, statt ihrer täglich hier sein Knie zu beugen. Darauf hatte Lucas ihn gesragt, ob er mit seinem Berufzusrieden sei, und zur Antwort erhalten, er habe ihn nur

aus Noth erwählt, um ber Mutter beizustehen. Eigentslich hätte er nur Zeichnen und Malen im Kopf gehabt, und ware für sein Leben gern nach Düsselborf auf die

Atademie gezogen.

Darauf habe ihn Lucas gefragt, ob er es nicht einmal mit ber Bilbhauerei versuchen möchte. Er könne zu ihm in die Werkstatt kommen, und wenn wirklich das Zeug zu einem Künftler in ihm sei, es bald weiter bringen mit dem Meißel oder Schnizeisen, als wenn er die vielen Klassen der Kunstschule durchmachen müsse. Er wolle ihm für den Ansang gern so viel geben, wie er mit dem armseligen Schreiberdienst erwerbe.

Da hätten dem guten Jungen die Augen geleuchtet, und mit Mühe hätte er's abgewehrt, daß er ihm die Hände gefüßt. Er sei spornstreichs zur Mutter gelausen, und morgen früh werde er seine neue Lehrzeit beginnen.

Siehst du nun, Mietje, schloß der treffliche Mensch, ber selbst, wie wenn ihm ein hohes Glück beschert worden ware, vor Freude strahlte — das alte Crucifix hat doch wieder ein Wunder gewirkt. Ich habe nie eine reinere Seele aus zwei blauen Augen blicken sehen, wie bei diesem Jungen. Der soll seine Hoffnung nicht umsonst auf den Himmel gestellt haben.

Ich weiß nicht, warum mir diese ganze rührende Gesschichte nicht gesiel. Ich sah Mietje an; um deren Mund spielte ein kleines höhnisches Lächeln; sie sagte aber kein Wort. Und da ich sur einen ersten Versöhnungsbesuch schon ziemlich lange geblieben war, brach ich nun eilig auf, und ließ mich weder durch Lucas' freundliches Vitten, noch seines Weibes kähchenhafte Holdseligkeiten zum Nachtessen balten.

Als ich nach einer Woche wieder vorsprach — benn es lag mir daran, dahinterzukommen, ob ich der Frau nicht doch Unrecht gethan, ob sie nicht doch mit all' ihren kleinen Falschheiten eine ehrliche Liebe zu ihrem Manne gesaßt habe, durch welche sie mit der Zeit vielleicht innerlich umgewandelt werden möchte — kurz, da ich auch das Meinige thun wollte, vielleicht einen Einfluß auf sie zu gewinnen, gewöhnte ich mir's an, jeden Sonntag, bevor es Nacht wurde, zu ihnen zu gehen und ein paar Stunden hier auf der Bant zu verplaudern. Ich merkte bald, daß der Wurm der Langenweile am Herzen des verwöhnten jungen Weibes nagte. Sie hatte nur ihren Spiegel und die klaren, treuen Augen ihres Mannes, die ihr etwas Angenehmes über ihre Schönheit sagten; aber das reichte nicht aus, ihr die Zeit zu vertreiben und ihr wähliges Gemüth zu beschäftigen. Ich schlug etlichemale vor, daß wir eine Fahrt machen sollten, zu Wagen oder zu Schiss, und Lucas war zu Allem bereit, was seine Frau Liebste vergnügen konnte. Auch das aber fruchtete nicht viel; es war nur eine Birne für den Durst.

In der erften Zeit mertte ich, daß fie nicht übel Luft gehabt hatte, ein bischen mit mir zu fpielen, nur weil eben tein befferes Spielzeug vorhanden mar. Es ware ihr ein dopbelter Triumbh gewesen, mir den Ropf au berbreben, da ich mich fo feindselig gegen fie gestellt hatte, und auch um ihren Mann au beschämen, ber fo felfenfest auf meine Freundschaft baute. Aber trot mancher gefährlichen Gelegenheiten, wo fie all' ihre Waffen gegen mich brauchte, hielt ich wader Stand, und ich tann schwören, baß ich nie auch nur ihre kleine Sand an die Lippen gebrudt, geschweige ihre braunliche, glatte Wange berührt, bie oft genug ber meinen nahe tam, wenn ich ihr etwa bie Bilber in einem feltenen Buche zeigte, mahrend Lucas noch in der Wertstatt nachzusehen hatte. Ich fühlte, daß fie mir bon Bergen gram wurde. Sie aber that mir fast Bas tann eine arme Seejungfer ober fonft ein Sputgeift bafür, wenn er tein warmes Menschenblut bat, bas fein Berg für alles holbe und Trauliche im Menschenleben schlagen macht?

Das Mitleid wich aber balb wieder bem Unmuth, benn es entging mir nicht, daß ihr felbst der neu angenommene Schüler ihres Mannes nicht zu schlecht war,
um ihn ins Netz zu loden. Es war das in der That ein

guter junger Mensch von zwanzig Jahren, so recht ein Wittwenkind, das es fich zeitlebens hatte fauer werben laffen, scheu aufblidend, wenn Jemand das Wort an ihn richtete, zu jeder Arbeit willig und voll Dant für die gerinafte Gute und Babe. Schon mar er nicht, ein ftammiger Buchs, aber durch fein dürftiges Leben verkummert. die Geberden verlegen und unbeholfen, nur die blauen Augen hatten etwas madchenhaft Liebliches, und bas bichte. braune haar, das ihm tief über die Stirne hereinhing, gab ihm Etwas von einem gezähmten jungen Lowen. hatte. wie Lucas mit Stolz berichtete, ein ungewöhnliches Talent an den Tag gelegt und versprach, seinem Meister Chre ju machen; babei war er ber Stillfte und Gifriafte in der Werkstatt, versäumte nie, sobald die Arbeitszeit verstrichen, vor dem Crucifix seine Andacht zu halten und bann fogleich seine Mutter aufzusuchen, die burch bas Blud, das ihrem Liebling zu Theil geworden, beinahe genesen war und an Lucas die überichwänglichsten Dantesbriefe schrieb.

Höre, sagt' ich zu meinem Freunde, bein frommer Knecht, von dem du so viel Rühmens machst, gefällt mir nicht. Junge Leute sollen nicht den Blid zu Boden schlagen, als ob sie nicht werth wären, sich in der schönen, bunten Gotteswelt umzuschauen. Dieses duckmäuserige Gethue ist entweder ungesund von Haus aus, oder eine Maste, hinter der ein begehrliches und verschlagenes Gemüth sich versteckt. Auch habe ich wohl bemerkt, daß er, wenn er sich undewacht glaubt, einen raschen und sunkensprühenden Blit nach der Herrin seines Herrn schleudert. Borsicht ist die Mutter der Porzellankasten, sagt der Holländer. Du thätest gut, das Bürschen mit guter Manier abzuschätzteln.

Da lachte Lucas. Um den Knaben sei er unbesorgt, der habe einen getreuen und strengen Pädagogen, den stillen, braunen Mann da drüben am Kreuz. Wenn er sich in dessen Jucht noch ein wenig ungeschickt stelle und allzu gewissenhaft sein eigenes Fleisch treuzige und die

Welt verachte, so werde sich dieser fromme Eiser schon mäßigen, wenn sein junges Blut zu sputen ansange. Davon sei aber noch nicht die Rede, und die Bewunderung, mit der er Frau Mietje betrachte, mache nur seinem Kunstzgenie Chre. Wenn es anders wäre, würde er ein wahres Ungeheuer von Undank sein, da er ja wisse, daß seine Mutter nur durch die heimlichen Wohlthaten der Frau Meisterin sich aus ihrer armseligen Lage herausgerungen, und er selbst alles Glück seiner Zukunst nur dem Gatten dieser Frau zu danken habe.

Was konnte man barauf sagen? Ich schwieg also, war aber nichts weniger als beruhigt, benn ich hatte hin und wieder auch Frau Mietje's Augen dabei ertappt, wie sie mit einem ganz besonderen, starren und leise glimmens den Blick auf dem Jungen ruhten, als ob sie fragen wollten: Kannst du denn wirklich noch schlasen, du Narr, und siehst nicht, was für Sterne dir hier entgegensunkeln?

Auch bies nichtsnutige Spiel mit dem Feuer — wer konnt' es ihr verbenken? Müßiggang ist aller Buhlsschaft Ansang, lieber Herr. Und da ihr Mann sie wie eine Prinzessin hielt, daß sie auch in der kleinen Wirthschaft Alles der Magd überlassen konnte, mußt' es eben kommen, wie es kam.

Gewarnt wurde er genug. Aber es galt von ihm: fie haben Augen und sehen nicht, und haben Ohren und

hören nicht.

Eines Abends hatten wir einen Spaziergang den Rhein entlang gemacht, an einem Feiertag, da alle Gessellen vom Hause sort waren. Frau Mietze hatte Kopsweh vorgeschützt, um zu Hause zu bleiben. Sie war von träger Ratur und marschirte nicht gerne, mochte auch ihre seine Haut nicht von der Herbstsonne rösten lassen. Als wir so in der Dämmerung heimkamen, traten wir leise ins Haus. Denn ich wette, hatte er lächelnd gesagt, sie ist über irgend einem Eugen Sue oder Dumas eingenickt. Aber im Borderhause war sie nicht. Nun schritten wir behutsam durch den Gang, der in den Hos sührte, Lucas

voran. Aber er hatte die Thür, die halb offen stand, kaum erreicht, so blieb er stehen und hielt auch mich zurück. Schau, sagte er und wieß mit der Hand in den Hof hinauß, kann Rasael etwaß Reizenderes ersinden oder irgend ein Meißel etwaß Volkommneres von Menschengestalt in Marmor bilden?

Es war allerdings was ganz Abartes, was wir ba ju feben betamen. Mitten in dem geräumigen Sofe, ber fauber gefegt war und auf welchem die Steinblode und Bolger, die man in der Wertftatt brauchte, ringsum gu einem kleinen Wall aufgeschichtet waren, ftand ein Obstbäumchen, das gerade jest über und über mit Früchten behangen war, die herrlichften goldgrünen Reineclaubes, bie man nur wünschen tonnte. Der junge Stamm war nicht viel über mannshoch und breitete feine zwei unterften Aefte wie ein Baar Kreuzesarme aus. An Diefem Bäumchen ftand in einem leichten, weißen Gewande, bas lose gegürtet war, die schone junge Frau, ben Ruden nach bem Stamme gekehrt, mit ber linken Sand ben einen Seitenaft umfaffend, mahrend fie mit ber Rechten in bem dunklen Laube herumgriff und die Früchte befühlte, welche die reifften und ichwellendsten waren. Dabei mar ihr Beficht nach oben gewendet, daß man bas Rinn und bas Räschen von unten fah, und den bräunlichen Sals, ber wie aus altem Elfenbein gebrechfelt erschien, und bann die schlanke und doch schwellende Gestalt, die sich auf den Reben erhob, daß die Ralten des Rleides fich weich um ihre buften schmiegten. Wenn fie eine recht saftige Frucht gefunden hatte, stedte fie dieselbe in den Mund, und all' ihre Zähne blitten dabei, und Nichts war niedlicher, als wie sie mit einer vornehm verächtlichen Manier den Rern ausspudte. Dabei liefen ihr die wantenden Schatten bes Laubes über Geficht und Bruft, da der Abendwind über ben Sof stöberte, und die Aermel, die von ihren Ellenbogen niederhingen, lieken die schönsten Arme feben, und am Anochel der linken Sand blitte ein breiter Goldreif. bas erfte Beichent ihres berliebten Brautigams.

Run? flüsterte dieser, nachdem er eine Weile wie verzändt das heimliche Schauspiel genossen. Wäre diese Frau nicht der Sünde werth, daß ein ehrlicher Kerl den Berftand um sie verliert? Und doch habe ich meine fünf Sinne noch so leidlich beisammen.

Hm! machte ich. Du vielleicht. Aber fieh doch einmal nach links in das Erdgeschoffenster der Werkstatt. Ich fürchte, da geht ein anderer, nicht ganz so tactsefter Men-

schenverftand in die Brüche.

An jenem Fenster nämlich hatte ich den jungen Burschen, den frommen Fridolin, entdeckt, der mit weit offenem Munde und Augen in dem helldunklen Winkel saß und das schöne Evasbild mit brennender Andacht verschlang.

Lucas runzelte ein wenig die Stirn, sagte aber ganz gelaffen: Der arme Junge hat sich noch einen Extravers bienst machen und seine Schnitzarbeit trot des Feiertages vollenden wollen. Soll er blind sein für das, was unseren Augen wohlgesällt? Sie aber ahnt gar nicht, daß er in der Nähe ist.

Er stieß die Thür vollends auf und trat zu dem Fruchtbäumchen heran mit einer heiteren Neckerei über die Gelüstigkeit seiner Hausfrau, die uns unverlegen Guten Abend! bot. Dann trat er in die Werkstatt, und ich hörte, wie er den Jungen über seinen unmäßigen Eiser zugleich lobte und schalt und ihn dann sortschickte, seiner Mutter eine Tasche voll der süßen Früchte zu bringen.

Du hätteft das schon längst thun follen, Mietje,

wendete er sich an seine Frau.

Ich wußte gar nicht, daß er noch bei der Arbeit hockte, erwiderte sie, ohne zu erröthen. Du weißt, ich mag ihn nicht, er ist nicht lustig. Sein brauner Herrgott da drüsben ist ihm zur Gesellschaft lieber als Seinesgleichen.

Lucas warf mir einen Blid zu, als wollte er fagen: wer hat nun Recht gehabt? Ich aber bachte mir bas Meine.

\* 🛨 \*

Der alte Herr seufzte, als er so weit gekommen war. Er suhr sich mit der Hand über die Stirn, sah dann nach der Uhr und sagte: Ich verkürze Ihnen unverantwortlich die Nachtruhe, Herr Doctor. Aber ich bin einmal so ins Auskramen gekommen, nun müssen Sie bis zu Ende Gebuld haben. Auch währt es nicht mehr lange, und das Absonderlichste kommt noch.

Denn das ift freilich eine alte Geschichte und nicht ber Rede werth, daß ein schlimmes Weib einen redlichen Mann übertölpelt, und in unserm Falle nur das kaum zu verstehen — außer wenn man die reine Lust am Bösen erwägt, die für das Schlangengeschlecht den allermächtigsten Reiz hat — daß ihr die Wahl nicht weh that zwischen einem solchen Menschen wie Lucas, der jeden Thron der Welt geziert haben würde, und einem gleißnerischen, nichtsnutzigen . . .

Aber halt! Ich will nicht ins Schimpfen gerathen. Hab' mich auch schon hinlänglich in ben langen Jahren, seitbem das Unglück geschah, laut und leife ausgeschimpft

gegen das faubere Baar.

Damals, wie gesagt, sagt' ich kein Wort mehr. Es hätte ja doch Nichts gefruchtet. Aber ich dachte, ich Thor, ich könnte am Ende das Aergste verhüten, wenn ich als ein biederer Hausfreund sleißig dort nach dem Rechten sähe. Ich brachte manchmal ein hübsches Buch mit, um ihr die verdammten "Mystères de Paris" und Consorten zu verleiden, und redete mir ein, mit der Zeit könne man vielleicht diese verlorene Seele noch retten. Wär's mir nicht um den alten Freund gewesen, hätt' ich die Schwelle dieses Hauses am liebsten ganz gemieden.

So war der Herbst vergangen, und das Reineclaudess-Bäumchen hatte seine letzte Frucht und sein letztes Blatt hergegeben. Gegen Ende October mußte Lucas rheinauf reisen, um eine Kirche zu besichtigen, für die er irgend ein Altarwerf zu machen hatte. Da die Gelegenheit günstig war, etliche Kloster-Bibliotheken zu inspiciren, schloß ich mich ihm an, und wir verlebten ein paar gute Tage mit einander, die leider die letzten bleiben sollten. Auf der Heimfahrt sah ich wieder einmal so recht, wie er an diesem Weibe hing. Er sprach alle Augenblicke von ihr, und ich merkte es ihm an, wie er sich Zwang anthun mußte, um mir nicht von ihrer Schönheit allerlei Heimlichkeiten zu verrathen, die nur für den glücklichen Besitzer vorhanden sein dursten. Dazu pries er sie, wie sich ihr Temperament in der letzten Zeit immer williger der häuslichen Pflicht gefügt habe. Du sollst sehen, sagte er, dieses stille Wasser, das du für so unties gehalten, thut noch einmal seine verborgenen Quellen auf und wird zu einem starken und ruhigen Strom, der mein Lebensschiff sicher und freudig bahinträgt.

Ich erwiderte Richts. Es konnte ja fein, daß ein so guter und reiner Mensch, wie er, die Macht hatte, den Bosen zu zwingen und aus einer schönen Teuselin eine

Menschin zu machen, neben ber gut hausen sei.

Ja, wie ich ihn, nachdem wir so um die zehnte Abendstunde gelandet, mit hocherhobenem Haupte und unzgeduldigen Schritten seinem Hause zweilen sah, beschlich mich ordentlich ein leiser Neid auf den glücklichen Hausvater, der nun einen warmen Herd und zwei junge Arme zu seinem Empfange bereit fände. Indessen tröstete ich mich bald beim Eintritt in mein Junggesellen-Quartier, da ich auch einen Schatz in den Armen hielt, ein kleines Paket rarer, alter Drucke, die ich unterwegs ausgetrieben.

Ich wollte mich ihrer noch diesen Abend erfreuen, zündete die Lampe an und setzte mich im Mantel, ba der Ofen kalt war, an meinen Tisch, die Beute vor mir ausgebreitet, die ich nun nach Serzensluft hin und her

menbete.

Noch aber hatt' ich keine halbe Stunde so gesessen, da reißt es an meiner Hausglocke, als ob mir das Dach überm Kopf in Feuer stände.

3ch ftede haftig ben Ropf zum Fenfter hinaus —

Lucas fteht vorm Saufe.

Was giebt's noch so spat? ruj' ich und bringe die

paar Worte kaum aus der Rehle, denn mir schwante gleich das Allerärafte.

Statt aller Antwort schlug er mit ber Fauft gegen Rur ein Laut, wie von einem angeschoffenen die Thür.

Eber brach ihm aus ber Bruft.

Als ich öffnete und ihm die Lampe ins Beficht hielt, hatt' ich fie balb auf die Steintreppe fallen laffen. Seine Farbe mar freidebleich, seine Augen wie die eines Truntenen, die blaffen Lippen gitterten, konnten aber tein ber-

ftändliches Wort zusammenbringen.

3ch zog ihn haftig ins haus; er fiel wie ein befinnungelofes Stud Bola auf ben erften beften Stuhl, bann, ba ich in ihn brang, mich aus ber furchtbaren Angft und Ungewißheit zu reißen, öffnete er mit fichtbarer Dube bie rechte Sand, die er fest zusammengeballt hatte, und hielt mir bas gerknüllte Babier bin, bas er barin berborgen gehabt. 3ch hatte erft meine liebe Roth, ben Feken zu glätten und die halbverwischte Schrift zu entrathieln. Ohne meine alte diplomatifche Uebung an verblichener Monchsschrift mare mir's auch schwerlich gegluct.

Lieber Lucas, fo ungefähr ftand ba gefchrieben, ich gebe auf eine Weile fort; ich langweile mich fo fehr und habe Beimweh. Dir werde ich nicht fehr fehlen, du haft ja beine Runft und beinen Glauben. Foriche mir nicht nach, es ware umfonft. Bielleicht gebe ich nach Saufe zu meinen Leuten, vielleicht anderswohin. Etwas Gelb habe ich mitgenommen. Die Schluffel liegen auf bem alten

Schrank in der Wohnstube. Lebe wohl!

Unterzeichnet: Deine Mietje.

Mir fiel bas Blatt aus ber Sand und, wie ich glaube, ein Fluch von den Lippen, wie ich ihn mein Lebtag noch nicht ausgestoßen hatte. Dann fagen wir wohl eine halbe Stunde einander gegenüber, und Reiner fprach ein Wort.

Was follten wir uns auch fagen? Dir war im Grunde nichts Ueberraschendes babei, und meine Gebanten schweiften auf ber Spur ber Landläuferin fogar mit einer gemiffen Befriedigung, wenn ich bachte, bag fie nun andere

Menschen als meinen arglosen Freund betrügen und bethören würde. Wenn ich freilich auf diesen sah, wie er als ein gebrochener Mann vor mir saß und die rasende Glut des Schmerzes, des Ingrimms und der Verzweislung an seinem Marke zehren ließ, dann hätte ich viel darum gegeben, daß die alte Binde des Wahns seine hoffnungs-losen Augen noch umschnürt gehalten hätte. Denn ich merkte jetzt erst, wie lieb ich ihn hatte; mein eigenes Herzempfand all die wüthenden Stiche, die sich jetzt in seines bohrten.

Auf einmal wurde die Hausglocke von Reuem gegogen, aber bon einer ichwachen und ichuchternen Sand. 3ch erhob mich leife, als follte ich noch eine Siobspost vernehmen, mit der ich den zerschmetterten Freund gerne verschont hatte, und schlich vor die Bforte hinaus. stand, in ein altes, buntles Tuch vermummt, ein zitternbes, ältliches Frauenzimmer, das aus einem todtbleichen Befichtchen zwei verweinte blaue Augen auf mich heftete. Ob ber Berr Lucas etwa bei mir fei? - Bas fie von ihm wolle? fragte ich entgegen. Da brach fie in einen Strom von Thranen aus. Sie fei die Raberin, beren Sohn ber Meifter als Lehrling angenommen. Beute früh fei er von ihr gegangen wie alle Tage, aber auf die Racht nicht wieder beimgekommen. Wie fie endlich nachgefragt, wo er geblieben, ob vielleicht eine eilige Nachtarbeit ihn aufgehalten, hatten ihr die Gefellen gefagt, ber Meifter fei freilich gurud, aber ihr Sohn habe fich ben gangen Tag in ber Werkstatt nicht bliden laffen. Darauf habe fie bie Meifterin zu fprechen verlangt, aber auch die fei feit geftern Abend nicht mehr jum Vorschein gekommen, moge wohl undaß fein und bas Bett huten. Und ba es bas erste Mal sei, daß ihr frommer Sohn eine Nacht vom Saufe wegbleibe, und fie eine arme Wittfrau fei, die nur biefen einzigen habe - und hierauf fturate ihr wieder bas helle Waffer aus ben Augen, fie schluchzte und lamentixte aufs Kläglichste; ich hatte meine liebe Roth, fie einstweilen mit ein baar mubiamen Ausflüchten zu beschwichtigen und mit dem Troste wegzuschicken, ihr lieber Sohn sei gewiß nicht aus der Welt und werde vielleicht mit einem Auftrage des Meisters über Land geschickt worden sein, wo ihn dann die Nacht überrascht haben möge. Der

Meifter aber fei nicht in meinem Saufe.

Immer noch wimmernd und stöhnend wankte das arme Weibchen endlich seines Weges, und ich stand auf der finstern Gasse und murmelte eine Verwünschung gegen den sauberen Patron, der in der Schule der Frau Meisterin so rasch ausgelernt hatte. Ich beschloß, dem Lucas sür heute Nichts davon zu sagen. Ich wußte ja, wie er an dem jungen Duckmäuser gehangen, sast wie an einem Sohn, und daß ihm diese Entdeckung einen neuen Feuerbrand ins Herz stoßen würde. Als ich mich aber umwendete, wieder ins Haus zu gehen, stand der Aermste im dunkten Hausstur hinter mir, regungsloß wie eine Säule. Er hatte jedes Wort gehört.

Ich erschraf heftig, boch war nun Richts mehr zu machen. Ich tappte nach seiner Hand, ihn sänstlich wieder in die Stube zu führen, aber er entzog sich mir mit einer entschiedenen Geberde und drängte an mir vorbei in die Racht hinaus. Lucas, sagte ich, du wirst mir den Gesallen thun, heute bei mir zu übernachten. Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, wenn er eben seinen Gott verloren hat. Wir wollen morgen vernünstig zu Rathe gehen, wie du dich zu verhalten habest, und am Ende ist mit ein

wenig Klugheit das Aergste noch abzuwenden.

Er war aber nicht zu halten. Daß er keine Silbe sprach, ängstigte mich am meisten, und während ich neben ihm herging, redete ich ihm zu, sein Schweigen doch um Gotteswillen zu brechen, sich Lust zu machen in Wüthen und Toben, damit der Starrkrampf seines Gemüths ihn nicht innerlich ganz entseele. Aber es war, als redete ich in einen wandelnden Leichnam hinein. Meine Hauptssorge war, er möchte sich ein Leids anthun; man hörte in der Todtenstille den Mühlbach, der in den Rhein hinabsstoß, an der Schleuse rauschen. Der Ton konnte ihn

loden. Doch war meine Angst umsonft. Auch bagegen waren seine Sinne verschloffen. Und so tamen wir ohne

Abenteuer wieber an fein Saus.

Hier stand er einen Augenblick, wendete das Gesicht nach der Kapelle da drüben, und ich sah, wie seine stieren Augen mit einem unbeschreiblichen Ausdruck nach dem Kreuzesdilde wanderten und dort hängen blieben. Ein Frösteln lief ihm über den Leid. Er brach auf der Bank hier zusammen und that einen dumpsen Schrei. Als ich aber in suchtbarer Erschütterung mich neben ihn setzte und, in der Meinung, die Herzader sei ihm gesprungen, mich um ihn bemühte, schnellte er plötzlich wie eine Stahlseder in die Höhe, hob beide Fäuste gegen den Himmel, und ich sah, daß seine Gesichtszüge sich zu einem höhnischen Erinsen verzerrten, daß mir die Haut schauberte. Ehe ich mich von dem Schrecken erholen konnte, hatte er die Hausthür ausgestoßen und war im Innern verschwunden, den Schlässel zweimal binter sich umdrehend.

\* . \_ \*

Sie tönnen sich vorstellen, in welcher erbärmlichen Stimmung ich vor der verschlossenen Pforte stand. Doch sah ich alsbald ein, daß sie heute Nacht sich mir nicht wieder öffnen würde, und die Gesahr, daß der Unglückliche drinnen Hand an sich legen möchte, schien mir nach der streitbaren Geberde, in der er sich zuletzt gezeigt, nicht mehr zu drohen. Also trollte ich mich seufzend heim, und daß ich keine halbe Stunde Schlaf sand, dis der Morgen herandammerte, brauche ich nicht zu versichern.

Ich hatte mich in ben Aleibern aufs Bett geworfen und horchte beständig hinaus, immer darauf gefaßt, es möchte noch eine Schreckensbotschaft kommen. Wenn man mir gemeldet hätte, ber arme Geistesverstörte habe sein Haus an den vier Coen angezündet, hätte mich's kaum

überrascht.

Doch blieb Alles gang ruhig. Als ich aus einem

verspäteten Morgenschlummer auffuhr, brauchte ich eine Weile, mich zu besinnen, diese ganze Schauermär habe sich wirklich zugetragen. Ungewaschen und ohne gefrühstückt zu haben, so wie ich war, lief ich nach dem Unheilshause und wunderte mich fast, daß es so ganz still und unsschuldig wie immer dastand und Der da drüben an seinem Kreuze so geduldig vor sich hin sah, als ob er von der Riedertracht der Welt, die er zu erlösen gekommen, nicht

wieder ein artiges Brobchen mit erlebt batte.

Auf mein stürmisches Bochen und Läuten wurde mir aber erst spät geöffnet, und zwar nur von einem tleinen, etwa zehnjährigen Anaben, den Lucas zu allerhand Botenbienften und Sandlangergeschäften in der Wertstatt bielt. Der Meifter habe heute gang früh fammtliche Gefellen gewedt, jedem seinen Lohn, und zwar dreifach, ausgezahlt, fie aber geheißen, fofort ihr Bundel ju fchnuren und bas Saus zu verlaffen. Dann habe er fich in bem zweiten Gemach hinter ber großen gemeinsamen Wertstatt eingeschloffen, wo er seine Entwürfe und Modelle zu machen pflegte, und ihm, bem Anaben, aufs Strengfte befohlen, keine lebendige Seele ju ihm zu laffen, was ohnehin nicht möglich wäre, da er auch die Thur des großen Ateliers forgfam verriegelt habe. Was der Meifter ba brinnen treibe, wiffe er nicht.

Ich begehrte es auch vorläufig nicht zu wissen. Wer so Etwas erlebt, der mag zunächst ansangen, was er will, es dient im besten Falle nur dazu, sein Herz durch mechanische Bewegungen vor dem Versteinern zu bewahren. Auch hatte ich den Gedanken, daß irgend Etwas geschehen müsse, um der Flüchtlinge habhaft zu werden, dei hellem Tageslicht besehen wieder weggeworsen. Das Erwünschteste konnte doch nur sein, sie kämen nie wieder zum Vorschein, und auch der Schimps und das Aergerniß vor den Leuten ward um so rascher und gründlicher erstickt, je mehr das Andenken an das saubere Paar ein für allemal wie in den Rhein versunken blieb.

Alfo konnt' ich einstweilen Nichts thun, als au ber

Mutter des scheinheiligen Schlingels gehen und ihr unter allerlei Borspiegelungen das Wort abnehmen, sich ruhig zu verhalten und ihren Jammer nicht bei allen Rachbarinnen herumzuschreien. Da ich ihr versprach, sie solle auch ohne das mißrathene Söhnchen keine Roth leiden, ergab sie sich endlich in ihr Schicksal, und ich verließ sie beruhigt, nachdem sie mir von den Tugenden und Tresslichkeiten ihres Taugenichts eine lange Litanei vorgesungen und immer von Reuem betheuert hatte, seine Unschuld werde noch einmal an den Tag kommen.

Ich verlebte die nächste Zeit in schwerer Bekümmerniß. All' meine Bersuche, bei dem armen Freunde einzudringen, waren sruchtlos geblieben. Der Knabe berichtete,
der Meister verlasse über Tag seine Werkstatt nie. Das
bischen Essen, dessen er bedürse, müsse er ihm aus der
Garküche holen und durch ein Schiebsenster hineinreichen.
Rur in der Racht habe er ihn einmal im Hose gesehen,
wie er um den kahlen Baum im Kreise herumgeschritten
sei, rasch und lautlos, mit so heftigen Schritten, als würde
er von einem Wirdelwind umgetrieben. Ueber Tag aber
höre man ihn arbeiten; er schnize irgend ein Bildwerk,
und manchmal summe er dabei eine Melodie, aber die
Worte könne man nicht verstehen.

Diese Nachricht beruhigte mich einigermaßen. Er arsbeitet, dacht' ich. Das ist die einzige Arzenei gegen Seelenwunden und hirnverzehrendes Fieber. Er wird für die treulose Geliebte Trost bei seiner ersten Flamme, der Kunst, suchen, die noch keinen ihrer redlichen Anbeter bestrogen hat. Und eines Tages hat er ein schönes Werk vollendet und taucht damit aus den Rebeln, die ihn jest umspinnen, geheilt und versüngt empor, und der ganze

Sput fallt bon ihm ab für ewige Zeiten.

So glaubt man, was man wünscht. Darin aber sand ich meine Hoffnung bestätigt: ber Lärm, ber sich über bas Verschwinden der schönen Mietze und ihres grünen Spießgesellen erhob, legte sich in der That schneller, als unter anderen Umständen zu erwarten gewesen, da die zu-

nächst Betheiligten unsichtbar blieben, und auch aus der Ferne kein Laut in das Städtchen drang, der von den Schicksalen des entflohenen Paares Kunde gebracht hätte.

Das währte nun so vier, fünf Wochen. Ich überlegte endlich bei mir, ob es nicht doch gerathen sei, mit irgend einer Kriegslist ober einem Gewaltstreich in die Höhle des franken Löwen einzudringen und nachzusehen, wie weit die Heilung seiner Wunde vorgeschritten sei. Auch hatte ich mir einen ganz ingeniösen Plan zurechtgelegt, den ich andern Tags in der Frühe aussühren wollte. Da kam das Finale dieses seltsamen Trauerspiels bazwischen.

Wir waren im Ansange des December, die Witterung aber noch milbe geblieben. Ueber Racht fiel ein erster Schnee, der nur eine zarte Dece über den Boden breitete und am Tage durch die Sonne aufgesogen wurde. In der nächsten Racht schlief ich unruhig; ich hatte den Kopf voll von meinem geplanten Uebersall in der Werkstatt des Freundes. So gegen sechs Uhr werde ich durch ein summendes Geräusch auf der Straße geweckt, springe auf und erblicke eine Menge Menschen, zum Theil, wie bei säher Feuersgesahr, in zufällig zusammengerafften Costümen, Weiber in der Nachtjacke am Fenster, die Meisten hastig vorbeieilend — in der Richtung nach dem Hause Freundes.

Im Nu war ich in den Kleidern und auf der Gasse, konnte aber von den ausgeregten Leuten nichts Sicheres ersahren. Irgend ein unerhörter Frevel, etwas unausssprechlich Gottloses hatte sich zugetragen — ich vernehme dunkle Reden von einem Crucifix, einem Werk des Satans, einem Scheuel und Gräuel, von dessen Andlick man die Weiber und Kinder zurückhalten müsse. Und so unter Reden und Kaunen und eifrigem Kreuzschlagen liesen die Menschen die Straße hinunter und ich mit ihnen in einer Beklemmung des Herzens, die mich alle Augenblicke stills zustehen zwang.

Wie ich aber bort um die Ece bog und mir den Plat

überschaute, bot fich mir ein Anblick, der all' meine wilden,

phantaftischen Erwartungen übertraf.

Stellen Sie fich vor: gegenüber bem alten Crucifix bort an der Rapellenwand, mitten auf dem Plat, war ein anderes Rreug in ben Boben gepflangt, mit fo unregelmäßig ausgerecten Armen, daß ich fofort das table Fruchtbaumchen von dem Sofe meines Freundes ertannte. Es hatte seine Rinde behalten, und die Aeste, die nach oben ben Stamm fortsetten, ftarrten in ihrem unregelmakigen Buchte wie ein fleiner Bibiel in die Sobe. er es zu Stande gebracht hatte, ben Baum aus der winterlich harten Erbe über Nacht auszugraben und hierher zu verpflanzen, tonnte ich mir nur mit den übermenschlichen Rraften bes Jrrfinns ertlaren. Das Wunderfamfte aber war bas Menschenbildniß, das bem getreuzigten Bottessohne zu Trut und Sohn gegenübergestellt und ber ichaubernden Betrachtung fo vieler frommer Chriftenfeelen breisgegeben mar.

Denn gang, wie wir fie an jenem Abend unter bem Bäumchen im Sof belauscht hatten, ftand hier bas Abbild ber Frau Mietie, in Lebensgröße aus weichem Solze geichnist, nur ihres weißen Rleides beraubt und ftatt beffen bie uppigen, jungen Blieber mit einem leichten Unflug von Farbe bededt, so daß ich selbst heftig erschrat, ba ich im erften Augenblick glaubte, fie fei es felbft in Fleisch und Bein. Erft als ich näher hinzutrat, überzeugte ich mich, bak es ein Wert ihres Gatten war, und fo fehr ihm por Buth und Saf die Sand dabei gebebt haben mochte, niemals hatte er etwas Berrlicheres geschaffen, als ben unverhüllten Leib biefes jungen Weibes, bas, an ben Stamm gurudgelebnt, ben linken Urm leicht um ben auslabenden Zweig geschlungen, mit der rechten Sand eine angebiffene Frucht haltend, bas haupt ein wenig jurudgelehnt und auß ben schmachtend halbgeschloffenen Augen gerade bor fich hinblidend, ben armen Gefreuzigten bruben au verböhnen ichien.

Das Wert war so überwältigend schön, daß mir Sense, xxII.

wenigstens die Frechheit des ganzen Gebildes nicht sogleich zum Bewußtsein kam und ein leises Grauen mich anwandelte, wenn ich das verführerische Lächeln auf den leicht gerötheten Lippen betrachtete und für Augenblicke die Gestalt bis zu den kleinen Füßen hinab sich zu beleben und im Begriff zu sein schien, von dem Baum hinwegzutreten und sich irgend ein Opser unter der betäubten Menschensmenge zu wählen.

Erst nachdem ich den ersten Eindruck überwunden, konnte ich ein Täselchen gewahren, das über dem Haupt des Weibes zwischen den Wipfelästen angebracht war, und auf welchem, offenbar als eine Gegenparole gegen das I. N. R. I. über dem Crucifix des Heilands, die Buch

ftaben F. V. R. I. A. beutlich zu lefen ftanden.

Nun war es merkwürdig, die Bolksmenge zu beobachten, die das Hohnbild umftand. Man sah beutlich auf ben zitternden Lippen und gefurchten Stirnen dieser einssachen Menschen die verhaltene Empörung über einen so ungeheuren Frevel; einzelne verbissene Worte zischten hie und da aus der stummen Corona auf, ein Murren und Knirschen, wie vor einer heftigen Explosion des beleidigten christlichen Gesühls; zugleich aber wurde der Ausbruch zurückgedämmt durch den märchenhaften Zauber, der von der schleierlosen Schönheit ausging, und daß sie so urplöplich sich mitten unter ihren ehemaligen Mitbürgern offenbarte, grenzte so sehr an ein Wunder, daß die strengsten und eisrigsten katholischen Gemüther eine Weile unter ihrem Banne verharrten.

Ich war wohl der Einzige unter Allen, der sofort daran dachte, wessen Hande dies dämonische Werk hervorgebracht, und wie es in dem armen Haupt und Hervorgebracht, und wie es in dem armen Haupt und Herzen des Bersertigers jetzt aussehen möge. Aber ehe ich noch Zeit hatte, dies weiter zu ersorschen, wurde es lebendig in der dichtgedrängten Menge, und eine schwarze Gestalt wandelte mit hastigen Schritten durch die schmale Gasse heran, die sich zwischen den auseinanderweichenden Gassern gebildet hatte.

Ich erschraft, denn ich erkannte sofort den Stadtpfarrer. einen zelotischen, febr beschränkten Pfaffen, bem ich immer aus bem Wege zu geben pflegte, ba ichon fein hartes, ftets von geiftlichem Born geröthetes Geficht mir die Galle erregte, daß ich mich kaum enthalten konnte, mit ihm an-Er trat mit allen Zeichen bes Entfetens bicht vor das Gegen-Crucifix, ichlug mit großem Rachbrud brei ausgiebige Rreuze über fich und betrachtete bann mit weit offenem Munde ben Gräuel fo gründlich von Ropf bis Bug, daß man nicht zweifeln tonnte, fo weit es fich um ein Wert der Runft und das Conterfei eines schönen Weibes bandelte, leuchte bas Sollengespenft ihm felbft nicht wenig ein. Ringsum war eine athemlofe Stille geworben. Alle bingen an bem Geficht bes geiftlichen Birten, bas immer dunkler anlief, fo daß man die grauen Augen wie awei fleine Achate in einer Borphyrbufte blinken fah.

Der Stein aber belebte fich ploklich, und mit feiner gewaltigften Rangelftimme begann der Giferer, der biefe nachtliche Rreuzerhöhung als eine perfonliche Beleibigung und Berhöhnung feiner Burbe betrachtete, über bas unerborte Teufelswert au getern, daß ihm unmerklich die Rede au einer Straf- und Bufpredigt amischen den amei Crucifixen anichwoll, wobei er jeboch bem alteren und heiligen beständig den Ruden kehrte, immer die Urme wie beschwörend gegen bas ftumme Beib erhebend, das mit unwiderfteblich lächelndem Munde und liftig verführerischem Blid feine Bannfluche über fich ergeben ließ. Erft als er gang auker Athem war, hielt er inne, warf einen drohenden Blid auf die jagende, ftumme Boltsmenge und fragte: Wer hat dies Wert der Finfternig vollbracht? Oder wer vermag Runde von feinem Urheber ju geben, daß wir ihn bem Urm ber zeitlichen Gerechtigfeit zugleich wie ben ewigen Flammenqualen überantworten?

Auf diese Frage blieb Alles ftumm, obwohl kaum Giner ber Umstehenden daran zweiseln mochte, daß nur ein Einziger das Bild hier aufgerichtet haben könnte. Plogslich aber brangte sich eine jugendliche Gestalt durch ben

lebendigen Wall, der den wüthenden Mann Gottes umsstand, und siel vor ihm nieder, heide Hände aushebend, wie ein zum Tode geängsteter armer Sünder, der um sein Leben sleht. Es war der Knade, den Lucas zu seiner Bedienung bei sich behalten, nachdem er allen anderen Hausgenossen den Lauspaß gegeben. Er hatte zwar keine sonderlichen Geständnisse zu machen, wußte aber so viel, daß der Meister ihn um Mitternacht geweckt und ihm besohlen hatte, ihm beim Ausgraben des Bäumchens im Hose und beim Wiedereinpslanzen auf dem Capellenplat an die Hand zu gehen. Dann habe er ihn wieder zu Bett geschickt, und was weiter geschehen, habe er versichlasen, bis er durch das Getümmel draußen geweckt worden sei.

Der zornmüthige Pfarrer sagte ihm gleichwohl kein rauhes Wort; er hatte es zu eilig, den eigentlichen Sünder ins Gebet zu nehmen. So warf er noch einen letzten Blick auf den Höllengräuel, bekreuzigte sich abermals und schritt hastig auf das Häuschen zu, das mit geschloffenen Läden in der Morgensonne stand, als ob es gar keinen

großen Fredler und Bottesläfterer beberberge.

Die Menge schloß sich ihm an, ich hielt mich bicht hinter ihm — Sie können benken, mit welchen Gefühlen. Das zitternde Jüngelchen hatte der Pfasse am Aermel gesaßt und schob es vor sich her, ihm zum Führer zu dienen. Doch drauchten wir nicht lange zu suchen. Gleich im Erdsgeschoß zur Linken, in das nur ein schwacher Morgensschimmer durch die Fensterspalten drang, hörten wir ein leises, ruhiges Athmen, und als die Läden aufgestoßen waren, sahen wir meinen armen Freund sriedlich hingesstreckt auf das große, alte Ruhebett, in seinen Kleidern, wie er Nachts sein arges Wert vollbracht hatte, ofsendar nach der schweren Arbeit vom Schlaß hier überwältigt. Sein Gesicht war völlig heiter; er lag da wie ein Sieger, der eine heiße Schlacht gewonnen und sich auf seinen frischen Lorbeeren den Schlaf wohl gönnen mag.

Auch ftorte ihn das Geräusch der herandringenden

Schritte nicht. Erft als ber Pfarrer ihn heftig am Arme faßte und schüttelte, schlug er die Augen langsam auf, ließ seine verwunderten Blicke über das Gewimmel gleiten und wollte, da er mich gewahr wurde, mir die Hand reichen. Der geiftliche Gerr aber trat dazwischen, befahl ihm barsch, fich aufzusehen, und begann auf der Stelle ein scharses Berhör.

Obwohl ber Unglückliche aber noch von seinen Träusmen umsponnen schien, auch einen wunderlich irren Aussbruck im Gesicht und ein beständiges Lächeln auf den Lippen trug, gab er doch auf alle Fragen deutlich und ohne Zögern Antwort.

Ob er um das blasphemische Bildwert wiffe, das brauken auf dem Blat über Racht errichtet worden sei?

Gewiß. Er felbst habe es verfertigt und bort aufgeftellt.

Was er fich bei einem so ungeheuren Frevel, einer so himmelschreienden Berfündigung an allem Seiligsten gesbacht habe?

Er habe es machen müffen im Auftrage eines Anbern. Welches Anbern?

Den Namen könne er nicht sagen, doch vermuthe er wohl, daß es der Fürst der Finsterniß gewesen sei. Er habe sich des Nachts bei ihm eingestellt und ihm aufgetragen, dieses Werk zu schaffen, ihm auch genau besichrieden, wie es sein solle.

Ob er sich nicht dagegen gewehrt, eine solche Tob- fünde zu begehen, umsomehr, wenn ihm doch geahnt habe,

von wem ihm der Auftrag zu Theil werde?

Rein. Daran habe er nicht gedacht. Es sei ihm vielmehr sehr vernünstig erschienen, daß auch der Teusel sein Crucifiz zu haben wünsche, da der Herr Christus so viele Jahrhunderte hindurch das seine überall aufgepflanzt sähe. Da sei es nur in der Ordnung, daß der Antichrist nun auch einmal der Welt zeige, wer denn eigentlich über die Seelen herrsche. Und darum habe er das Werk vollstührt genau nach den Angaben des unsichtbaren Bestellers.

.. ----

Ob berfelbe sich ihm mehr als einmal offenbart habe? Freilich. Fast jede Nacht sei er gekommen, und wenn er sich einer Form oder Linie nicht genau genug habe entstinnen können, so habe er ihm in einem Traumgesicht die leibhaftige Gestalt wieder gezeigt.

Ob er auch am Tage folche Heimfuchung erfahren? Riemals. Am Tage fei er von früh bis fpat an ber

Arbeit gewesen.

Ob er dabei keine Furcht und Bellemmung empfun-

ben, auch nie einen Schwefelgeruch gespürt habe?

Ihm sei beständig sehr leicht ums Herz gewesen, so lange er den Meißel in der Hand gehabt. Auch glaube er ohne Ruhmredigkeit behaupten zu können, daß dieses Wert das Beste sei, was je aus seinen Händen hervorgegangen.

Dabei suchten seine armen überwachten Augen die meinigen, wie er wohl sonst zu thun pflegte, wenn er mir eine neue Arbeit gezeigt hatte und nun erwartete, daß ich

ihn loben sollte.

Die heitere Ruhe, mit der dieser arme Sünder sein Berhör bestand, verblüffte sichtlich seinen Inquirenten, zumal er gegen den Unglücklichen früher die wohlwollendste Gesinnung gehegt und sich zu diesem andäcktigen Beichtfinde nichts weniger versehen hatte, als daß er ihn einmal in solcher Teuselsgemeinschaft betreffen würde. Also schwieg er eine Weile und betrachtete den Besessenen, wosür er ihn hielt, mit Abscheu und Erbarmen, da selbst in sein zelotisches, von mittelalterlichen Vorstellungen verbunkeltes Gehirn die Ahnung hineindämmerte: hier sei ein großes Unglück, aber keine zurechnungsfähige Versündigung zu beklagen.

Nachdem er sich ein wenig die Stirn gerieben und aus einer großen filbernen Dose eine Prise genommen, hob er von Neuem an, eine Menge unwichtiger Fragen zu thun: aus welchem Holz das Bild geschnitzt sei, ob er eine Zeichnung dazu gemacht, während der Wochen, die es gedauert, gebetet habe, ob er Wein getrunken, und solche Possen mehr. Zuletzt aber fiel ihm noch etwas Wichtigeres ein: was die Inschrift über dem Haupte des Weibes besage: F. V. R. I. A.?

Die bedeute: Femina Vniversi Regina In Aeternum. Ob er die aus fich selbst geschöpft, oder ob sie ihm

von dem Unfichtbaren dictirt worden fei?

Das Lettere. Gleich in der erften Racht, als der Besteller ihm alle Anweifung gegeben, habe er ihn auch geheißen, bas Tafelchen mit ber Inschrift nicht zu vergeffen. Es moge immerbin mit Recht beifen: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Die Welt aber beherriche biefes Beichen nicht, ober höchstens die schwächlichen und bettelhaften Seelen, an denen der Bolle felbft Richts gelegen fei. Die traftvollen, sowohl guten als bosen, die weisen wie die thörichten follten nach wie vor, wie es schon in ber Schrift heiße, Bater und Mutter, ja noch mehr: Gott felbft und ihr ewiges Beil im Stiche laffen und am Weibe bangen. Und barum fei bas Weib bas mahre Symbol feiner - bes Sollenfürsten - Dacht und Berrlichkeit, fein Geschöpf und feine Berbundete, und bis er einmal offentundig den Thron der Welt besteigen und Alles, mas athme, unter fein Scepter beugen werbe, muffe es beifen: femina universi regina in aeternum.

Diese Worte wiederholte er nun beständig, ohne auf eine weitere Frage zu achten, und lächelte dabei heimlich vor sich hin wie Jemand, der eine sehr lustige Entdeckung gemacht hat und sich darauf freut, was die Leute dazu sagen werden, wenn er sie erst ausplaudert. Mir standen die Augen voll Wasser; ich konnte den Blick von dem theuren Gesicht nicht abwenden, das nun einen so fremden, wehmüthigen Ausdruck bekommen hatte und vom Lichte der Bernunft nur noch einen unsicheren Schimmer bewahrte.

Der Inquisitor aber hatte jest seine ganze geistliche Hartherzigkeit wiedergewonnen; dieser lette Trumps, den der Gottseibeiuns ausgespielt, war ihm denn doch zu ftark. Er hatte sich ohne Zweisel zu einer gewaltsamen Maßregel hinreißen lassen, wenn nicht zum Glück gerade in diesem

Augenblick unfer alter Freund, ber Pfarrer von St. Aegisten, ins Zimmer getreten ware, beffen gutes, menschliches

Beficht mir tröftlich entgegenleuchtete.

Er jog feinen Amtsbruder in einen Winkel bes Bimmers, ließ fich ausführlich von ihm berichten und redete bann eifrig in ihn hinein, Alles halblaut, daß ich nur aus ihren Beberden entnehmen konnte, wie fie fich um die arme Seele meines Freundes gantten. 3ch hatte mich indeffen neben ihn auf bas Sobha gefest und verfucht, ihn aus feiner Geiftesabweienheit auf bas Rachite und Wirkliche zurückzulenken. Das war aber vergebene Mühe. welchem Kummer betrachtete ich die Verheerung, welche biefe wenigen Wochen in feinem schönen Beficht und feiner gangen Saltung angerichtet hatten! Seine Sagre, ichon angegraut, waren offenbar nicht gefämmt, ber Arbeitsstaub pon feiner Saut nicht weggewaschen worden, und fein Rod zeigte die Spuren des mubigmen Wertes, bas er zu Racht verrichtet. Doch kannte er mich, nickte mir zu und ergriff auch einmal meine Sand, die er aber bald wieder loslieg.

Run kehrten die beiden geiftlichen Berren zu ihm gurud, und ich ftand von der Anklagebank auf, wo der Un-, gludliche ohne jede Spur von Erregung figen blieb. Stadtpfarrer eröffnete ihm, er werde nicht fofort bor den hochwürdigen herrn Bischof geführt, fondern, ba er offenbar von einem hikigen Fieber befallen sei, bis zu seiner leiblichen Genefung hier bewacht und gepflegt werben. Es ftunde au hoffen, daß mit der Wiederkehr der Gefundheit auch die entsekliche Berwilderung seines Gemuths von ihm weichen und er fich befinnen wurde, ob dies Alles in der That die unmittelbare Eingebung des Teufels, ober nur eine Frucht seiner tranten Ginbildung gewesen sei. blasphemische Bildwert jedoch folle teine Stunde langer ben Blat, auf dem es ftehe, entweihen, fondern fofort burch Keuer hinweggerafft und seine Asche in den Rhein gestreut werben.

Dies Alles vernahm der Unglückliche, wie wenn es in einer fremden Sprache an ihn hingeredet würde. Die Menge jedoch eilte sofort hinaus, um an dem Zerftörungs.

wert, das ihnen als ein verdienstliches, Gott wohlgefälliges Thun erschien, sich zu betheiligen, und während unser kleiner geistlicher Freund nebst mir bei dem Kranken zurückblieb, sahen wir, wie der Baumstamm aus der Erde gegraben, das Bild mit Stricken darauf besestigt und das Ganze von einem Ackergaul, den man herbeigeholt, die Straße hinunter geschleist wurde, der Festwiese zu, die nun

auch einmal zu einem Autodafe bienen mußte.

Mir schnitt es in die Seele, das herrliche Bildwerk der Bernichtung preisgegeben zu sehen. Doch begriff ich wohl, daß man der geistlichen Gerechtigkeit nicht in den Arm sallen durste, zumal es hoffnungsloß gewesen wäre, die Heilung des armen Irren zu erwarten, so lange daß sichtbare Gebilde seines Wahns ihm noch vor Augen blieb. Aus diesem Grunde protestirte ich auch nicht dagegen, als der eifrige Stadtpsarrer darauf bestand, Lucas mit hinauszussihren und ihn dem Untergange des Teufelskreuzes beiswohnen zu lassen. Ich saste ihn selbst unter den Arm und merkte wohl, daß er in den Knieen schwankte und während des Weges mehr als einmal umzusinken drohte. Doch auf ein leises, freundliches Wort raffte er sich immer wieder aus, und wir langten endlich auf der Wiese an.

Da hatten sie schon alte Bretter und Reisigbündel zusammengeschichtet und das Stämmchen mit der Figur, die in ihrer schiesen Lage doppelt lebendig schien, darauf gebettet. Als die Flammen in die Höhe züngelten, beobachtete ich das Gesicht meines Freundes. Er starrte erst tiessinnig auf das schöne Haupt, und der winkende Arm mit der Frucht schien sich gerade nach ihm hinzubewegen. Dann umloderte die Glut den Kopf und die Brust und entzog uns den Anblick. Da stürzten plözlich hestige Thräsnen aus den Augen des armen Irren, und mit den Armen in der Luft herumsahrend, wie wenn er eine entsliehende Gestalt zurückhalten wolle, that er einen Schritt vorwärts, strauchelte und siel längelang nieder, die wir hinzusprangen, ihn auszuheben und sorgsam nach Hause zu tragen.

Herr Peter Frettgen verstummte und saß, in seine Erinnerungen verloren, das Kinn tief in die Rockfalte vergraben, wohl zehn Minuten lang unbeweglich neben mir. Ich hatte Muße, den Plat, auf dem sich das Seltsame zugetragen, und den stillen Zeugen drüben an der Capellenswand zu betrachten, der all' diese Ansechtungen und Auflehnungen gegen sein geweihtes Haupt so unerschütterlich überdauert hatte.

Wer weiß, wie lange wir noch dort gesessen hätten, und ob der alte Herr nicht am Ende über seinen melancholischen Kückblicken eingenickt wäre. Aber ein Gewitterwind machte sich auf, und die Wolkenwand, die vom andern User zu uns herüberwanderte, wuchs plöglich über den Mond hinweg; das jähe Schwinden der Helle weckte

den alten Träumer.

Kommen Sie, sagte er, indem er aufstand. Ich habe Sie unverantwortlich lange hier aufgehalten. Sie muffen nach hause, wenn Sie nicht noch ein Sturzbad genießen wollen. Auch ist die Geschichte ja zu Ende.

Ihr armer Freund hat es nicht überlebt? fragte ich. D boch. Wenn das ein Leben heißt, was er noch mehr als fechs Jahre so fortgefriftet hat. hier in seinem Saufe. Ich hatte mir's ausgewirkt, ju ihm zu ziehen und ihn zu pflegen und zu bewachen. Das geiftliche Gericht schien sich querft ben merkwürdigen Cafus nicht gern entgeben zu laffen, und etliche Teufelsbeschwörer zeigten nicht übel Luft, ihre Talente an dem Aermften zu probiren. Aber da er fo gang unschädlich fie anlächelte und auf teine verfängliche Frage mehr antwortete, ließ man ihn endlich bon Clerus wegen in Rube. Rach und nach berlor er die Sprache gang, auch mir antwortete er nur noch mit Beichen und Geberden, mar aber ftets erfreut, mich um sich zu haben, und legte manchmal seine schmale, kühle hand liebkofend auf meinen Arm. Den gangen Tag aber war er fleißig, immer beschäftigt, jenes große Teufelscrucifix in fleinerem Magftabe von Reuem zu schnigen, unglaublich erfinderisch in den reizenoften Bariationen ber

weiblichen Geftalt. Wenn er bann wieber fo ein Figurschen fertig hatte und ein Stämmchen bahinter geleimt, ftellte er es ein paar Stunden lang auf eine Kommobe in seinem Zimmer und ein paar brennende Kerzen baneben.

Waren die tief herabgebrannt, so trug er das Schnitzwerk sammt den Lichtstümpschen in den Hof, wo er ein Scheiterhäuschen zusammenschichtete. Darauf legte er das kleine Crucifix und wohnte der Verbrennung andächtig mit gefalteten Händen bei.

Und am nächften Morgen begann er ein neues.

Sie können wohl benken, daß ich mir die unfäglichste Mühe gab, ihm diese Arbeiten aus den Händen zu stehlen; es war jammerschade um so viel herrliche Kunft. Aber so arglos er sonst war, in diesem Punkte war er nicht zu überliften. Er nahm die angesangene Arbeit mit in sein Bett und, wie gesagt, die sertige vernichtete er sosort. Nur daß ich ihm zuschaute, erlaubte er, und wenn ich ihn lobte, schien er große Freude daran zu haben.

Eines Morgens aber, als er später als sonft Richts von sich hören ließ, und ich endlich an sein Bette trat, ihn zu ermuntern, lag er im letten Schlaf ausgestreckt mit verklärtem Antlit, die Augen weit offen vor sich hinstarrend, in den gesalteten Händen seine lette Arbeit, ganz wie ein gottseliger Christ beim Berscheiden sich an sein

Crucifix anklammert.

Dies eine hab' ich ihm aus ben Sänden winden tonnen; es ware ein neues Aergerniß gewesen, wenn ich ihn so hatte in ben Sarg legen wollen. Warten Sie,

bas follen Sie noch zu sehen bekommen.

Er ging rasch ins haus, und nach einer kurzen Weile öffnete er das Fenster im Erdgeschoß, vor welchem wir gesiessen hatten, und reichte mir das wundersame Schniswerk hinaus. Ich habe nie ein Werk der Renaissancezeit aus ihrer edelsten Blüthe in handen gehalten, das mit seinerem Kunstverstande und glücklicherer Raturauffassung den Körsper einer schönen Frau dargestellt hätte. Auch der Ausdruck des Köpschens, das nur wie eine Wallnuß groß war,

hatte den bezaubernden Reiz, von dem der alte Herr gesprochen: die Lippen schienen zu athmen, die halbzugedrücken Augen einen bethörenden Blick des Schmachtens und Triumphirens zugleich zu entsenden. Ueber den ausgestreckten Armen des kleinen Fruchtbaumes aber war selbst in diesem Miniatur-Format das Täselchen nicht vergessen, mit weißer Farbe bestrichen und mit rothen, zierlichen Pinselstrichen darausgemalt die bedeutsamen Lettern:

F. V. R. I. A.

## Kine Weihnnqhitsbesqherung.

(1889.)

Ru laffen Sie's aber gut sein, Herr Wachtmeister! 's ist ein staatioses Bäumchen, 'ne Prinzes könnte damit zusrieden sein. Wenn die Selige 'runtersehen könnte —

Glauben Sie nicht, daß fie's tann, Webern?

Natürlich tann fie's und wird fie's, und jumal am Beiligabend, Berr Wachtmeifter. Ericheinen tann fie uns ja nicht, benn mit bem Spiritus, womit fie jest die Beifter beschwören, ift's doch blog Humburg, und mas Chriftenmenschen find, die glauben nicht dran. Denn warum? Erft am jungften Tage follen wir wieder auferwedt werden und bis bahin unfer Schläfchen machen, fteht in der beilichen Schrift. Aber traumen thun fie boch wohl, bie armen Seelen, na und Denen, die Gott lieben, giebt er's im Traum. Da wird er's der Rofel doch wohl auch geben. daß fie das Weihnachtsbäumchen fieht, das ihr lieber Mann ihr geputt hat. So meine ich, herr Wachtmeifter. Aber nun trinten Sie Ihren Raffee. Ich habe ihn freilich in bie Röhre geftellt; aber ber alte Ofen ift wie'n alter Menfch, bem geht bas bischen Wärme bald aus, wenn nicht immer wieder nachgelegt wird, und braugen friert's Stein und Bein, und Sie haben noch einen weiten Weg, Berr Bartlaub.

1.

Bloß noch das Psefferkuchenherz, Weberken. Das gehört dazu, ohne das wär's nicht complet. So eins hab' ich ihr bei unserm ersten Weihnachten an den Baum gebunden, und denn alle die zehn Jahre, und 's wär' kein Heiligabend gewesen, ohne das Herz, und immer was Anders hab' ich ihr 'reingesteckt, 'mal einen silbernen Fingerhut, 'mal eine Broche, das letzte Mal die kleine Uhr, immer was Andres und Theureres, denn wir kamen ja so sachtchen in bessere Umskände; das Herz aber war immer aus demsselben Laden, und die Mandeln und das Citronat sasen auf demselben Fleck. Heute hab' ich Richts drangesteckt; der arme Karr könnte ja keinen Spaß mehr dran haben, der braucht keine Broche mehr und hört keine Uhr mehr schlagen in seiner Ewigkeit, und das Geld dasur soll lieber ein armer Mensch kriegen. Meinen Sie nicht, Webern?

Ja ja ja, Herr Wachtmeister. Wie Sie's machen, so ist's recht. Aber nun trinken Sie auch Ihren Kaffee. 's ist schon Sieben. Der Kirchhof wird sonst geschlossen.

O beswegen, Frau Nachbarin — da eilt's nicht. Der Kirchhosverwalter ist mein guter Freund, der hat manche Flasche Gilka von mir besehen. Wenn ich um Mitternacht anklingelte und sagte: Ich muß partu noch in dieser Nacht einen Blumentops auf das Grab von meiner Kosel pstanzen, Herr Liborius! — er schnitte nicht 'mal ein Gesicht. Aber wenn Sie meinen, Webern — mir ist wirklich ein bischen flau zu Muthe, habe seit Zwöls keinen Bissen gegessen und nicht 'mal geraucht. Denn so 'nen Baum putzen, dazu muß ich meinen Kops zusammennehmen und meine groben sieben Finger. Sonst war's der Kosel ihr Geschäft. Die konnte Alles. So Eine kommt nicht wieder. —

Dieses Zwiegespräch wurde in einer geräumigen, aber niederen Dachkammer geführt, in welcher ein mannshoher schwarzer Kachelosen nur noch gerade so viel Wärme verbreitete, daß man den Hauch des eignen Mundes nicht sah, während die Eisblumen an den Scheiben des einzigen Fensters schon wieder die schönsten gligernden Blätter entsalteten. Im Uebrigen sah es, so viel die kleine Lampe

mit ber grünladirten Glode erkennen ließ, recht wohnlich aus bei bem Wachtmeifter Frit Sartlaub, nicht fowohl burch fein Berdienft, als weil die gute bide Frau, die breitspurig, die Sande gegen die Schenkel gestemmt, auf ber wollenen Dede bes Feldbettes faß, ihm fein bischen Mobiliar in fauberem Stande hielt und die Deldructbilder an den Wänden, welche den Raifer, den Fürften Bismard, Moltte, Werder und einige andere große Generale barftellten, fleißig mit einem großen Schwamm bearbeitete. Die eine Wand war abgeschrägt, und in der tiefen Tenfternische ftand ein altes braunes Rabtischen mit einem Arbeitstörbehen, baneben in einem blantgeputten Deffingrahmchen die Photographie einer vierschrötigen Frau im Bochzeitsftaat, gange Figur, die Bande in weißen Sandichuben, bas Geficht mit berben, gutmuthigen Bugen gang bon born. Ein vertrodnetes Mprtenzweiglein mar um bas tleine Geftell gewunden, ein filberner Fingerhut ftand aufrecht wie eine kleine Schildwache bavor. Darüber aber, an der Rischenwand, bing ein Bogelbauer, in welchem ein Beifig, jest den Ropf unter den linken Alugel geduct, lautlos auf feiner Stange fak.

Der Inhaber Diefes bescheibenen Quartiers ftand in ber Mitte bes Gemachs vor einem vieredigen, mit einem verblichenen Teppich bedeckten Tische, auf welchem bas mehrerwähnte Chriftbaumchen feine mit bunten Bachsterachen beftedten, mit Retten aus Goldpapier umgirtten, bie und ba von einer vergoldeten Rug durchfunkelten Zweige ausbreitete. Es reichte fo bicht an die niedere Bimmerdede, bag bie oberfte Spige ihre grunen Radeln umbiegen mußte. Sein herr aber hatte fich nicht auf den Beben emporreden burfen. ohne mit dem Scheitel den lofen Ralt abzuftogen. Die ftramme Geftalt ftedte in einem fauber geburfteten Baffenrod, auf beffen linter Bruftfeite neben etlichen Rriegsbenkmungen bas eiserne Kreuz befestigt mar. breiten Schultern faß ein maffiber, militarisch frifirter Ropf, Schnurr- und Badenbart genau nach dem Borbilde bes alten Raifer Wilhelm augestutt und schon sichtbar angegraut, mahrend das braune Ropfhaar und die frifche Gesichtsfarbe noch teine Spur frühzeitigen Alterns zeigte. Er hatte die ftarken blonden Augenbrauen dicht aufammengezogen, wie Jemand, ber ein schweres Wert mit bem Aufgebot seiner ganzen Geisteskraft zu verrichten bat, obwohl es nur galt, unten am Stamm bes Baumchens ein handgroßes Pfeffertuchenherz mit einem Bindfaden au befestigen. Seine großen Sande waren freilich um so unbebulflicher, ba an der Linken die drei Mittelfinger fehlten. Ein breiter Streifen von schwarzem Leder verbecte die Lude, ober lentte vielmehr ben Blid fofort barauf bin. Im linken Mundwinkel bing bem eifrig Arbeitenben eine furge Pfeife, die schon seit mehreren Stunden nicht in Brand gefekt worden war. Denn, Webern, hatte er gefagt, mabrend ich den Baum pute, darf fie nicht brennen. 's ift, wie wenn ich im Dienst hatte rauchen wollen. Alles mit Art.

Run war ber lette Anoten geknüpft, ber Künftler trat einen Schritt gurud und betrachtete mit schwermuthiger

Bufriedenheit fein Wert.

Bett aber den Raffee! fagte die Frau und ftand auf. Da fet' ich Ihnen den Stuhl an die Kommode, und bann trinken Sie, und hernach, wenn Sie wiederkommen -Sie muffen wiffen, ich bin heut Abend unten allein; mein Sohn, der Wilhelm, ift bei feiner Braut. Na, fie ift ja ein ordentliches Mädchen, mas auch Gemuth und Manierlichkeit hat, und die Eltern haben fie eigens zu mir geschickt, ich follt' boch auch ben Beiligabend bei ihnen fein, fie batten fo ichone Rarpfen und Mohnvielen. Aber die alte Webern ift auf teinem Ohr taub, trot ihrer Sechzig, und daß fo ein Riegeleibefiger nicht gerade ungludlich brüber ift, wenn die Mutter von seinem fünftigen Schwiegerfohn, dem Ingenieur, ihre Feste nicht mitseiert und er fie porftellen muß: Madame Weber, approbirte Bebeamme nicht mahr, herr Wachtmeister, um das zu merten, braucht man kein Sonntaaskind zu sein. Aber Sie effen ja nicht.

Die Weihnachtsstolle habe ich selbst gebacen — fie ist so

icon aufgegangen - toften Sie bloß!

Frau Nachbarin, sagte der Mann, der vor der Kommodendecke saß und tieffinnig mit dem Löffel in dem braunen Trank herumruderte — es ist mir nicht nach Stolle zu Muthe. Borm Jahr um die Zeit — ich muß immer benken —

Vom Denken wird man nicht warm, herr Wachtmeister, und Effen und Trinken halt Leib und Seele

aufammen.

Wohl, wohl, Webern! Aber wiffen Sie, wie ich am vorigen Beiligabend auch so bier faß - ich war erft vor vierzehn Tagen eingezogen, mein Ropf war noch nicht recht wieder beisammen - daß ich den Abschied hatte nehmen muffen nach breifig Dienstjahren, bas tonnt' ich nicht binunterwürgen - es war ja mit Ehren, weil ber Tolbatich. ber Gefreite, wie er mir feinen neuen Revolver zeigen wollte, mir die drei Finger weggeknallt hatte, und Aruppel tann unfer Raifer nicht brauchen - aber bennoch, fo vom toniglich preußischen Wachtmeifter ju 'nem fimplen Raffenboten bei ber Bant begradirt zu fein - 's giebt einem invaliden Solbaten 'nen Rif, Webern, und ber mar noch gang frifch bamals am erften Beiligabend ohne die Rofel. Und fie war erft brei Monat unterm Rafen, und ich wußt' mir ohne fie fo wenig zu helfen, wie'n Dreimonatskind ohne Muttern. Und da tamen Sie herauf, Weberken, und brachten mir das Badet, das Sie in ihrem Bafchivinde gefunden hatten, noch auf ihrem Rrantenbett von ihr eingewidelt und zupitschiert, und mit ihrer feften Sand hatte fie die Adreffe draufgeschrieben: "Un meinen lieben Mann ju Weihnachten, wenn ich bis babin nicht wieder auf fein follte. Rosalie Hartlaub." Wiffen Sie noch, Webern?

Wie sollte ich nicht, herr Wachtmeister! Aber Sie burfen nicht zu viel bran benten, es regt Sie auf, und

ber Raffee wird noch fälter.

Ralter Raffee macht schon! fagte die Rosel, wenn ich ihr zuredete, wie Sie jett thun, fie aber hatte immer noch Benfe, XXII.

was Wichtigeres zu beforgen, als ihr eigenes Frühftud Na, geholsen hat's ihr blutwenig. oder Besber. Schonheit brudt fie nicht, fagte ber Rittmeifter, als fie eben in die Raferne ju mir gezogen war, aber ein forfches Frauenzimmer scheint fie zu sein, manierlich und reputierlich, und das ift die hauptsache für 'ne Solbatenfrau. Ru feben Sie nur zu, daß fie Appell friegt, Bartlanb, bann tann man gratuliren. - Er hatte Recht, ber Berr Rittmeifter, gratuliren tonnte man mir, benn an Appell bat fie's nicht fehlen laffen. Und Richts batt' ich an ihr auszusegen, als bag fie die zwei fleinen Dabchens in die Welt feste, die fürs Lebenbleiben zu miderig waren, und als das dritte tam, fich felbft auf frangofisch empfahl, ohne mir noch aute Nacht zu fagen. - Sie wiffen's am beften, Webern, Sie waren ja bei ihr, wie fie ploplich ben Robi gegen die Wand kehrte und nicht wieder zu fich tam, grad' wie'n Soldat, der 'ne Rugel mitten ins Berg triegt. was kommt nicht wieder, Nachbarin — nicht wieder nicht wieder -

Er brückte die Augen zu, um die Tropfen zuruckzubrängen, die unter den hellen Wimpern vorquollen, und seine derbe Hand rührte blindlings immersort in dem Kaffeetops herum.

Es ward eine tiefe Stille in der Stube. Rur der Zeifig fing plöglich an, wie dadurch aufgeschreckt, bin und

ber zu flattern.

Ja freilich, sagte endlich die dick Frau, die, ein wenig fröstelnd, die Arme unter ihrem Umschlagetuch übereinander gelegt hatte und mit einer Art mütterlicher Neberlegenheit auf den in sich zusammengesunkenen starken Mann herabssah. Richts kommt wieder, Herr Wachtmeister, auch mein Seliger ist nicht wiedergekommen und mein Riekchen, aber immer was Neues kommt, und in meinem Geschäft merkt man das am besten. Sie schütteln den Kops, Herr Rachsbar. Die kleine Menschheit, der ich ins Leben helse, kann Ihnen ja auch Ihre Rosel nicht ersehen. Aber leben müssen wir darum doch, und wer noch so in seinen besten

Jahren ift, wie Sie, foll unfern Berrgott nur machen laffen, wer weiß, was ber noch für ihn im Sad hat.

Der penfionirte Solbat antwortete nicht gleich. trant aber ben Raffeetopf in einem langen Buge aus, wischte fich bann ben Schnurrbart und that einen mach-

tigen Seufzer.

Er mag mir noch bescheren, was er will, murmelte er bor fich bin; eine Weihnachtsbescherung bon meiner Rofel tann er mir nicht mehr verschaffen. — Schonen Dant für Ihren Raffee, Webern, die Stolle nehmen Sie nur wieder mit, Guges ift nicht für mich.

Er wandte fich nach ber Zimmerthur, wo feine Dienftmute und ber alte Solbatenmantel an einem haten bingen. Als Kaffenbote trug er beides nicht. Die Direction hatte ihm einen eigenen Angug für feinen Ausgeherdienft

machen laffen.

Schon, sagte die Frau, sputen Sie fich nur, und bernach, nicht mahr? - ein großes Tractement finden Sie nicht bei mir, aber einen guten Punich und mas Raltes, daß man den Heiligabend doch nicht so gottlos allein

perfikt.

Entschuldigen Sie mich, meine verehrte Freundin, sagte er langfam, ohne fie anguseben. Wenn ich meine Bescherung abgeliefert habe, werde ich am Ende wohl ein Blas Warmes nöthig haben, aber viel reben bagu - nein, Webern, 's ift mir gegen die Natur. Ich werbe mich iraendwo in einen einfamen Tabagiewinkel postiren heute ift ja nirgends was los in fo Localen - und eine ftille Erinnerungspfeife rauchen, bis mir die Augen que fallen. Es geht wirklich nicht, Webern, fo gut es von Ihnen gemeint ift. Der Riff, wiffen Sie, fangt fonft wieder an ju brennen, ich bin gern unter zwei Augen mit mir, wenn ich merte, es fteigt in mir auf, was ich vom Beibe in mir habe. Nichts für unaut, meine verehrte Treundin!

Ru, wie Sie wollen, brummte die Bebeamme achfelaudend. Jeder nach seiner Facon, wie der alte Fritze au

fagen pflegte. Aber dann warten Sie noch einen Augen-

blid, ich habe Ihnen noch was zu geben.

Sie steuerte mit etwas unbehülstlichen Schritten an ihm vorbei, während er schon den Rautel umhing, und er hörte sie die Treppe hinunter vor sich hin räsonniren. Was sie noch wollte, darüber machte er sich teine Gedanken. Er war wieder vor das Tannenbäumchen getreten und starrte in das grüne Gezweig, hie und da ein schieses Kerzchen geradebiegend.

Als die Thure wieder ging, sah er wie geistesabwesend auf. Seine dicke Freundin trat ein wenig kenchend ein, sie trug etwas in ihrer Schurze, das sie jett hervorzog.

's ift nur eine Rleinigfeit, bamit Sie boch auch wiffen follten, daß Beiligabend ift. Sie follten's neben dem Bunichglas finden, wenn Sie mir hernach die Ehre gegeben hatten. Da - und fie jog zwei Badchen beraus - ein bischen Barinas, von Ihrer Lieblingsforte - und ba ift auch eine neue Bfeife dazu. Bur 'nen toniglichen Raffen= beamten ift das verschmauchte alte Möbel da nicht mehr anständig. Machen Sie man teine Worte von wegen banten, 's ift nicht der Rede werth, aber mit mas Befferem ift Ihnen ja nicht beizukommen, Sie hängen ja fo febr an Ihrem alten Aram, weil er Sie an allerhand erinnert. hier aber ift noch mas - bas ift nicht von mir - Sie tonnen's aber aut gebrauchen, benn die alten, die ich Ihnen turalich gewaschen habe - bu meine Gute! ba fist ja ein Stopf neben bem andern. Wenn man fie fcharf antudt, gebn fie von felbit auseinander wie Spinnemeben.

Sie holte ein Packet aus ihrer Schürze, das fie ihm mit einer sichtlichen Berlegenheit hinhielt. Wie er das Papier auseinanderwickelte, tam ein halb Dugend schöner filbergrauer Strümpfe zum Vorschein, mit rothen Bändchen

zierlich zusammengebunden.

Er hatte vorhin den Tabak und die Pfeise mit einem gerührten Brummen und stillem Kopfnicken auf den Stuhl gelegt, das Packet hielt er kopfschüttelnd in der Hand.

Richt von Ihnen, Weberten? Bon wem tommt es benn?

Sie ftrich die Schurze wieder glatt, und eine leichte Röthe farbte ihre runden, weißen Wangen, die trot ihrer

Jahre noch wenig Falten zeigten.

Ru, fagte fie, schwer zu rathen ift es wohl nicht. Bon wem foll es fein, als von meiner guten Freundin, ber Bannchen Bintel, die bas Strumbf- und Wollenwaarengeschäft nebenan in ber Lilienstraße bat. Sie wiffen ja, herr Wachtmeister, daß fie große Stude auf Sie halt, bon wegen Ihres eifernen Rreuzes, und weil Sie die Rofel fo gut gehalten haben und ein fo respectirlicher, proprer und abretter Mann find. Wie ich ihr fagte, Sie murben bald neue Soden brauchen, - da hab' ich gerade frische Waare betommen, liebe Webern, fagte fie, von einer gang neu erfundenen Wolle. Bitten Sie ben herrn Bachtmeifter, die einmal zu probiren, mit einer ichonen Empfehlung von mir und als ein kleines christfindliches Angebinde, und wenn er mir die Ehre geben wollte, morgen als am erften Feiertage auf einen Löffel Suppe mit Ihnen, — ich habe nur noch eine Gans, aber es würde mir febr angenehm fein -

Sie stockte plöglich und wurde noch röther, und es war, als ob sie den Blick subste, den er sest auf sie gerichtet hielt, denn sie wandte das Gesicht ab und seufzte einmal auf, wobei sie ihr Tuch sester um die runden Schultern zog.

Der Zeisig im Bauer fing hell an zu zwitschern. Das schien den Mann im Soldatenmantel aus seinem Hin-

träumen aufzurütteln.

Rehmen Sie die Strümpfe nur wieder an sich, Webern, sagte er nachdrücklich, aber nicht unsreundlich, und ich ließe ber Madame hintel schönstens danken, aber Präsente nähme ich nicht als von guten Freunden, wie z. B. Sie, Frau Rachbarin, eine sind, und Gänsebraten äße ich auch nur bei Leuten, wo ich wie zu Hause wäre, außer für mein Gelb in der Speisewirthschaft, und — das sagen Sie ihr von sich aus — sie sollte sich nur die Mühe sparen. Sie würe gewiß eine recht gute Frau, aber ich — na, Sie

wiffen schon — ich bächte nicht baran, mich zu verändern, dafür wär' ich zu alt, und ein alter Invalide dürfte kein junger Esel mehr sein, das sagen Sie Ihrer guten Freundin, und übrigens darum keine Feindschaft, und für den Barinas und die schöne Pseise bedank' ich mich vielmals, und jest muß ich fort.

Er breite sich nach dem Tisch um, da sie ihm das Packet nicht abnahm, und legte die schöne, silberglänzende Liebesgabe so hastig auf eine freie Ece, als ob sie ihm in den Fingern brennte. Dann zog er seine schweren Faust-handschuhe an.

Die Frau aber schüttelte auf einmal alle Berlegenheit

ab und trat bicht an ihn heran.

Sie find ein rechter alter Bar! ibrudelte fie haftig heraus. Run ja, man braucht tein Prophete zu fein, um zu wiffen, was die Frau hanna im Sinn hat, aber besbectirlich ift es boch weiß Gott nicht, wenn ein anftanbiges Frauenzimmer von 36 Jahren, die ihren Mann chriftlich begraben hat und teine Rinder, ein bischen herumtudt, wer ihr wohl beiftehn mochte, ihre Befchafte zu berfeben und ihr Gesellschaft zu leiften in ihrer Alleinigkeit. Denn es ift nicht gut, daß ber Menfch allein fei, und wenn ich meinen Wilhelm nicht gehabt hatte, wurde ich bem Boftoffizianten und dem dirurgifchen Inftrumentenmacher, die mich heirathen wollten, wohl auch keinen Rorb gegeben haben. Sie aber machen ein Geficht, wie wenn man Ihnen Baldrian ftatt Lagerbier eingeschenkt hatte. Nehmen Sie mir's nicht übel, Berr Nachbar, 's ift fündhaft, wie Sie die aute Frau behandeln. Erst kommen Sie in ihren Laden und taufen bei ihr, und wenn Sie oft genug mit ihr geschwatt haben, daß fie hat merten konnen, Sie find nicht bloß ein frischer und ftrammer Menfch trog Ihrer 45, sondern auch 'ne Seele von einem Menschen, und jede Frau mare gut verforgt mit Ihnen, dann thun Sie, als ob's ein himmelichreiendes Unrecht mare, wenn eine ehrbare, alleinstehende appetitliche Wittme Sie auf eine Bans einladet und Ihnen Soden ichentt für Ihre

vor Paris erfrorenen Zehen. Können Sie läugnen, daß Jeder in Ihren Berhältnissen heilfroh sein müßte, sich so in die Wolle zu sehen und auf seine alten Tage, die ja nicht ausbleiben werden, solch eine hübsche und abrette Pflegerin und Lebensgefährtin zu haben? Und obendrein — wenn mein Wilhelm heirathet, will er, daß ich meine Praxis ausgebe und zu ihm ziehe und bloß noch meinen Enkelkindern in die Welt helse. Was sangen Sie dann an, da Sie sich nicht mal 'nen Knops annähen können und keine Menschenseele sich um Ihre alten zerrissenen Socken annimmt? Ist Ihnen die Madame Hannchen etwa nicht hübsch und jung genug dazu?

Ich ware ja blind, wenn ich das behaupten wollte, erwiderte er etwas kleinlaut. Von dieser Madame Hinklicht wein Kittmeister gewiß nicht gesagt: die Schönheit derückt sie nicht — wie von der Rosel. Und Appell wollte ich ihr auch wohl noch beibringen. Aber wie gesagt, Webern: es geht nicht. Ein Indalide bin ich nun einmal —

Um die lumpigen drei Finger! Sie spaßen, Rachdar. Fürs Militär mögen Sie damit nicht mehr taugen, und wenn Sie sich eine Prinzeß an die linke Hand antrauen lassen sollten, möcht's auch damit hapern. Aber eine gut bürgerliche Wollen- und Strumpswaarenhändlerin — die sieht nicht auf aparte Meriten, und wenn Sie nicht wirklich staarblind sind auf beiden Augen, müssen Sie einsehen —

Frau Nachbarin, unterbrach er sie, Excüse, wenn ich Ihnen für Ihren guten Willen schlecht danke, aber daß Sie's übers herz bringen können, am heutigen Abend, da ich diesen Baum eben auf das Grab meiner Rosel tragen will — ich sage Nichts weiter, Webern, aber gerade Sie, die sie gekannt hat — Sie sagten selbst, nicht die Zehnte beträgt sich in ihrer schweren Stunde so tapser — und jetzt kommen Sie mir mit Socken von einer neu ersundenen Wolle und einer Weihnachtsgans wie — Nichts für ungut — der leibhaftige Versucher, der unserm Heiland die Herrlichkeiten der Welt vom Verge herunter zeigte? — Dies, meine geschätzte Freundin, hätte ich bei Ihrer Delica-

teffe nicht von Ihnen erwartet, und wenn ich nicht wüßte, wie gut Sie's mit mir meinen — Also leben Sie wohl für heute, und morgen find wir wieder die Alten. Gute Racht, Werberken!

Er griff mit der rechten Hand nach dem Tannenbäumchen, setzte sich mit der unbehülflichen Linken die Mütge schief auf und schritt, der verdutten Frau gutmuthia zunickend. aus der Thüre.

Raum aber war er auf bem Treppenabsatz bes britten Stodwerkes angelangt, wo an einer niedrigen Thur, jest in ber Dunkelheit freilich unlesbar, ber Rame feiner alten Freundin ftanb: "Raroline Weber, approbirte Bebeamme". fo stockte ihm ber Fuß, und er befann fich, ob er nicht wieder hinauftlimmen und mit etlichen guten Worten bie offenbar gefränkte redliche Seele verfohnen follte. hatte sie's doch mit ihm gemeint, auf ihre Weise. tonnte fie bafür, daß das nicht feine Weise war? Und ihr Kaffee war aut gewesen, und die Stolle gewiß auch, und bag er nicht für bas Guge mar, bafür tonnte fie ja nicht. Und wenn fie wirklich hier auszog, war er bann nicht freilich ganz verlassen und verloren und batte Riemand. ibm feine Strumbfe zu ftopfen? Sie hatte Recht, er brauchte Jemand, ber nach ihm fah und ihn proper bielt, wie es die Rosel gethan hatte, und neue Strümpfe brauchte er auch. Aber mußte es gerabe die Frau hannchen bintel fein, gleich eine neue Frau Wachtmeisterin ober Frau Raffenbotin? Dag die Weiber boch alle, felbft die Beften, das verdammte Aubbeln nicht laffen können! Mehr als einmal hatte fie ihm schon nach bem Laben in ber Lilienstraße hingewinkt, und er hatte ben Dummen und Taubstummen gespielt und es ihr nicht weiter übelgenommen. Aber fo ein Wint mit bem Zaunpfahl, an bem feche Baar wollene Soden hingen - und gerade beut am Beiligabend - das war ihm benn boch zu bunt, und wenn fie ihn jett für einen alten Bären verschrie — nur zu! Er wollt's auch sein, wenigstens was das Brummen betraf, wenn er's auch nicht zum Kratzen oder Beißen kommen ließ — aber merken sollte sie sich's. — Himmelkreuz —! er wollte seine Ruhe haben, und die arme Selige sollte sich nicht in ihrem kalten Bett herumdrehen muffen, wenn sie dahinterkam, was für Absichten man auf ihren Fritz Hartlaub hatte, ohne daß er mit einem Donnerwetter dazwischen suhr und das nach ihm ausgeworfene Retzerriß, aus wie seinen Fäden einer neuersundenen silbergrauen Wolle es auch geswoben war.

Also umsaßte er mit seiner Barentage das Stämmchen bes Christbaumes nur um so sester, tastete mit der versstümmelten Linken an der Wand entlang und schritt vorssichtig den dunklen Stiegenflur hinab, daß die morschen Holastusen unter seinem kriegerischen Tritt erkrachten.

Wie er auf die Strafe hinaustam, pfiff ihm ein schneibender Oftwind ins Geficht. Das focht ihn aber wenig an, außer daß er bas Baumchen bagegen au berwahren fuchte, bamit keine ber kleinen Rergen abgeknickt Es fclug acht Uhr von ben Thurmen ber Stadt, bie Strake aber mar trok bes klingenden Froftes, ber ben feften Schnee unter ben Sohlen knirschen machte, noch belebt, wie sonst kaum am hellen Mittag, alle Läben erleuchtet, und aus den Saufern huben und drüben schimmerte und aligerte die Bracht der lichterfunkelnden Christbaume, da zu diefer Stunde die Bescherung überall im vollen Gange mar. Frit Sartland hielt fich aber nicht damit auf, Die Ausstellungen hinter ben Schaufenftern au muftern, ober aar burch bie Scheiben ber Erbaeichoffe in Die Familiengeheimniffe froblicher Menichen hineinzusbaben. Sein Bäumchen fest bor fich her tragend, die Rafe im Mantelfragen, ichritt er tattmäßig in feinen Gebanten babin. die linke Kauft in die diden Mantelfalten eingewühlt, ba ber Frost ihm ein Gefühl verursachte, als ob die Spipen der drei abgeschoffenen Kinger ihm absterben wollten. Obwohl beut Jedermann mehr als sonst mit sich selbst zu thun hatte, blieb boch Mancher stehen und sah der mächetigen Soldatenfigur nach, die um Haupteslänge die Meisten überragte und so tiefsinnig das bunte, mit Goldpapierketten und Kerzchen prangende Weihnachtsbäumchen dicht vor der Brust hielt, als präsentire er damit das Gewehr vor dem Christlinden selbst.

Er bachte fich Richts babei, bag er an ber nächsten Ede in die Lilienstraße einbog. Er hatte auch ein paar Strafen weiter "rechtsum" machen können, ohne ben nächsten Weg nach dem Friedhof zu verfehlen. Aber er wich um fo früher bem Oftwind aus, der ihm durch den bicken Handschuh schnitt; und warum sollte er die Lilienstraße meiden, die ihm Nichts zu Leide gethan hatte? Es war eine stille, anständige Strake, obwohl nur kleine Leute darin wohnten. Aus einem Hause hörte er Gesang: Kinder standen um den Beihnachtsbaum und fangen ein Lied, das fie in der Schule gelernt hatten. Das könnten meine Mädel jett auch, wenn die armen Würmer nur ihre erften Bahne burchgebiffen hatten! bachte er, indem er ohne hinzuschauen vorüberschritt. Er batte immer eine aroke Vorliebe für Kinder gehabt. Run fann er darüber nach, warum die, fo ihm die Rofel geschenkt, fo armfelige Dinger gewesen waren, die gleich wieder ausgemustert werden Ihre Mutter war doch ein so "forsches Frauenmukten. gimmer" und er - fo ein Gewaltsmensch! Was half's. fich den Ropf oder das Berg darüber zu gerbrechen? Bielleicht holten fie's im himmel nach, und ihre Mutter half ihnen dabei, und wenn er selbst einmal hinauftame, würden ihm zwei Bacffisch-Engel entgegenspringen und ihn Baba! anreden.

Dumme Gebanken das! corrigirte er sich selbst. Sie würden ihn ja nicht kennen, und überhaupt, ob's da broben

so menschlich zuginge —

Auf einmal stand er still. Ueber die Straße hinüber sah er einen Laben schimmern, von mäßiger Breite und Höhe, und nicht mit einer einzigen stolzen Spiegelscheibe prangend, sondern mit einem bescheibenen altmodischen

Schausenster, hinter welchem jedoch allerlei weiße oder hellsarbige Sächlein lockten, zierlich geordnet und mit kleinen Bapieren besteckt, auf denen die Preise standen. Das zeigte ihm nicht bloß der Lichtschein, der von zwei Gasslämmchen im Innern ausgestrahlt wurde, sondern eine Straßenlaterne gerade vor dem sauberen einstödigen Hause, über dessen Thür eine hellblaue Tasel hing mit der Inschrift in Goldbuchstaben: Woll- und Strumpswaaren-Geschäft von Josephaben:

hanna Sintel.

Es war, als lage ein Zauber in diesen Buchftaben, die boch fo gang bescheiben in die Winternacht hinausglangten. Der Mann im Mantel brüben auf ber anberen Seite ber Strafe mußte fie unverwandt betrachten, ja er fagte ben Spruch, ju bem fie fich ausammenfügten, ein paar Mal laut bor fich bin, als lafe er ibn jum erftenmal, und entbectte beut eine tiefe Beisbeit in dem Salbbukend Ohne au wiffen, mas er that ober wollte, stapfte er jett durch den Schnee, der am Rande des Fahrweges aufammengeschaufelt mar, und betrat unter der Laterne weg ben Burgerfteig bruben bicht por bem Schaufenfter. stand sonft Riemand bavor, wie vor anderen Läden. Wer in Woll- und Strumpfmaaren feine Chriftbefcherung machte, hatte sich wohl in den Tagen vorher versorgt, und so bubich die geftridten Jadichen, gehatelten Tüchlein, Decken, Soden, Sandicube und Bulswärmer aufgeschichtet und ausgebreitet lagen, einen mußigen Weihnachtswanderer tonnte diese Schaustellung schwerlich fesseln. Auch der Mann mit dem Baumchen schien tein sonderliches Interesse baran zu haben. Er brudte die Rase bicht an die vieredige Scheibe und mußte mit der linken Fauft alle Augenblide den feuchten Schleier wegwischen, mit welchem fein Sauch bas Blas überthaute. So nur konnte er zwischen zwei gestickten Kinderröcken hindurch, welche die Brachtftude bes Schaufenfters bildeten, in bas Innere bes Ladens spähen. Was er darin entbeckte, war freilich der Mühe werth, trot der eifigen Nachtluft hier auf offener Strake eine kleine Raft zu machen, auch wenn man sich in den Laufgräben vor Paris die Zehen erfroren hatte.

Richt die Fulle ber "Wollen- und Strumpfwaaren" freilich, die an den drei Wänden des langlichen Raums in größter Ordnung aufgespeichert waren, auch nicht ber Ladentisch von hellbolirtem, gelbem Bolg und die Bage aus blankem Meffing ober bas eiferne Deichen bort in ber Ede, ein fo tröftlicher Anblid am froftklirrenden Beiliaabend fein rothglühendes Thürgitter fein mochte. binter dem Ladentisch in einem bochlebnigen Robrieffel. gerade unter ber einen Basflamme, fag ein weibliches Wesen mit einem Gesicht wie Milch und Blut, die etwas niedrige Stirn von hellblondem haar eingerahmt und bies wieder von einem rofafarbenen Rapuzchen aus leichtflodiger Bephyrwolle, beffen Bipfel frei auf die runden Schultern berabhingen. Nur die behagliche Rulle der Gestalt, die in einem mit grauem Belg verbrämten lofen Jadchen ftedte, verrieth, daß die Inhaberin wohl schon feit einiger Zeit "die Linie paffirt" haben mußte. Das Geficht aber, zumal in bem warmen golbigen Fladerichein ber Gasflamme, hatte man für das sommerlich aufgeblühte Antlig einer glüdlich verheiratheten Frau gehalten, über beffen Flor noch keinerlei Cheskurme hingeweht waren. Die Farbe ber Augen war nicht zu erkennen, ba fie fich auf ein Buchlein befteten, das auf dem Ladentisch lag. Aber wie bubich war es anzusehen, wie bie Flügel bes ftumpfen Raschens bin und wieder gitterten, wenn bei einer ergreifenden Stelle bes alten verariffenen Leibbibliothekromans ein Seufzer ben athmenden Bufen hob, und wie allerliebst bewegten sich die vollen Lippen, die manchmal eine besonders schone Stelle halblaut vor fich bin zu fprechen schienen. batte den einen Arm auf den Ladentisch gestütt, eine garte Lode fiel ihr über die kleine runde Sand, manchmal zog fie die etwas dunkleren Brauen gufammen, und bann wieber lächelte fie, daß zwei Grubchen in ben vollen Bangen erichienen und kleine blanke Bahne einen Augenblid vorblitten. Die Geschichte, Die fie las, schien zu Ende zu

gehen, in ungebuldiger Haft wandte die freie Hand die letzten Blätter um; als fie den Deckel zuklappte, legte fie sich mit dem Ausdruck großer Befriedigung in den Sessel zurück, sah ein Weilchen in die Gaßslamme empor und öffnete den weichen rothen Mund gleich darauf zu einem ganz unverstellten Gähnen, wie Jemand, der sich unbelauscht glaubt. Aber auch diese Geberde, die sonst nicht für die anmuthigste gilt, ließ ihr nicht übel, zumal dabei das Innere ihres rosigen Mäulchens und die kleinen Eichkagenzähnchen zum Borschein kamen und der weiße, volle Hals, dessen frische Haut gegen das graue Pelzkrägelchen höchst appetitlich sich abhob.

Wenn dies Alles eine wohleinstudirte Komödie gewesen ware, um den Zuschauer draußen auf der Straße zu sesseln, hätte sie es nicht geschickter anstellen können. Doch war es unmöglich, durch die ausgestapelten Schätze ihres Wollen- und Strumpswaarenlagers hindurch in dem dunklen Schatten vor dem Schausenster draußen überhaupt nur eine menschliche Figur zu erkennen, geschweige den betrübten Wittwer zu dermuthen, der zu dieser späten Zeit ihren Laden nie betreten hatte. Wie sie sich also gab, entsprach es ihrer unbekümmerten behaglichen Natur, die selbst in unbewachten Augenblicken sich auf nichts Häßlichem ertappen ließ.

Diese Erkenntniß, wenn auch nur als ein dumpfer sinnlicher Sindruck, bemächtigte sich auch des biederen Wachtmeistergehirns, in welchem es immer wunderlicher von streitenden Gedanken wogte und wirbelte, je länger die Augen in das helle, warme Lädchen hineinstarrten. Wider Willen stellte die ehrliche Seele einen Vergleich an zwischen der lebendigen Gegenwart und den liedsten Erinnerungen. Wenn man gerecht sein wollte, mußte man gestehen: neben dieser von Kopf dis Fuß untadligen kleinen Person da in dem Rohrsesel hätte die Selige sich wie eine grobe Magd ausgenommen. Was war ihre Nachthaube gegen dieses Kapuzchen, ihre derbe Hand gegen das weiche kleine Patschen, das sich um den Vart gehen zu sühlen auch der Eroftürke für eine absonderliche Wonne gehalten

hatte. Wenn die Rosel gabnte, worin fie ftart mar, verzog fie ben Mund mit ben nicht sonderlich gepflegten Bahnen au einer unförmlichen Söhle und recte die ftarten Arme hoch über den Ropf. Auch hatte fie nie die geringfte Luft bezeigt, ein Buch in die Sand zu nehmen. Ein baar Befte einer illuftrirten Zeitschrift, die fie bei ihrem Gatten porgefunden, nahm fie an langweiligen Reiertagen wohl auf den Schoof und betrachtete die Bilder, ohne die geringste Wißbegier, was fie wohl bedeuteten. Ihr Wachtmeister mar ein Lehrerssohn und hielt etwas auf Bildung, wenn auch nur militärische. Er wurde nicht mube, ein vaar alte Sandbücher über Rriegswiffenschaft und eine populare Schrift über ben frangofischen Rrieg gur Sand ju nehmen, und hatte es gern gefeben, wenn die Rofel Intereffe bafür gezeigt hatte. Die las aber bochftens einmal in einem alten Rochbuch, und freilich war fie eine perfecte Röchin gewesen, und als solche hatte er fie im Saufe bes Oberften tennen und schaken lernen. Der Dienft nahm ihn auch zu fehr in Anspruch, um fich ernstlich mit ber ferneren Bilbung feiner Frau zu befaffen. Jett aber, ba er Invalide geworden war und nach bem Schluß seiner Bank freie Zeit hatte, war's ihm boch plafirlich gewesen, mit der Webern einen vernünftigen Discurs führen au Wenn das aufhören follte, wie würde er die langen Abende herumbringen? In Gefellschaft eines weib-lichen Wefens freilich, bas in der Leihbibliothet abonnirt war und gewiß eine Menge hubicher Geschichten wußte -

Aber das war ja fündhaft, so Etwas sich auszumalen, am heutigen Abend in das fremde Weibergesicht so wie verhert zu schauen, während die arme Selige draußen auf ihr Weihnachtsbäumchen wartete. Rein, die Webern sollte nicht Recht behalten! Lieber allein bleiben und sich zu Tode langweilen, als seiner Rosel untreu werden, die ihr Lebenlang ihm kein ungutes Wort gesagt, keine böse Stunde gemacht hatte, als da sie ihm ihre kalte, zitternde Hand zum Abschied reichte und kaum noch verständlich sagte: Absö, Fris, und vergiß mich nicht — "mir" hatte sie

eigentlich gesagt — und im Tischaften liegt noch eine Düte mit Zucker, und vergiß nicht — wenn du Nachts 'raus mußt — ben wollnen Shawl — Ach Gott und Vater, in beine Hände — —

Das waren ihre letzten Worte gewesen, und jetzt stand ihr Fris und äugelte nach einer fremden Wollen- und Strumpswaarenhändlerin, bloß weil sie ein weiß und rothes Gesicht hatte und zwei Grübchen darin! Eine Schande war's, wie er sich aufführte, und was mußten die Vorübergehenden denken, daß er hier schon eine Viertelstunde Maulassen seil hielt — und wenn ihn vollends Jemand erkannt hätte — —

Er brudte die Mute, die fich beim Anlehnen an bas Fenster verschoben hatte, tiefer in die Stirn, jog ben Mantel bichter um die Schultern und wollte eben mit einem ftillen Seufzer, theils über feine Berirrung, theils weil es ihm boch etwas fauer ward, fich das Gratisschaufpiel zu verfagen, feinen Weg wieder aufnehmen, ba rührte fich brinnen die gefährliche Berfon, die mahrend feiner ftillen Gewiffensprufung ein wenig eingeschlummert mar, fuhr in bie Bobe, wobei fie fich mit ben weißen Fauftchen die Augen rieb, und ftand ploglich resolut auf. Das rosawollene Ropftuch war ihr in den Racken gefallen, und man fah nun den hubschen, mit blonden Flechten umftedten Ropf frei auf ben rundlichen Schultern. Auf bem nächsten Rirchthurm schlug es halb Neun. Sie borchte und schien etwas verbrieglich barüber, daß die Zeit bis jum Labenschluß fo langfam verging. Dann holte fie von einem Tifch hinten in ber Ece eine Schuffel herbei, die fie auf ben Labentisch vor fich hinstellte und mit zerftreuter Miene beschaute. Es war ein fünftlicher Aufbau von Früchten und Sugigkeiten; aus einem Rrang bon Feigen, Datteln, und Traubenrofinen erhoben fich als die Krönung bes Gebäudes drei kleine dunkelrothe Apfelfinen, in deren Mitte ein Blumensträußchen prangte. Den Rand ber Schuffel füllten Matronen, Weihnachtsgebad und verzuderte Manbeln, und unter all' ben Berrlichkeiten lag eine mit goldnem

Schnörkelwerk verzierte Karte, auf der einige Worte standen, die der Späher auf seinem Posten draußen trop seines eisersüchtigen Bestrebens nicht zu entzissen vermochte.

Denn es war nicht zu bezweifeln: ber zierliche Aufbau rührte von einem Berehrer her, ber seinen Sefühlen hier ben versührerischsten Ausbruck gegeben zu haben glaubte. Welchen Erfolg er damit gehabt, war an der Miene der Beschenkten nicht zu erkennen. Sie suhr sort, das süße Kunstwerk nachdenklich zu betrachten, hie und da ein Makrönchen oder eine Dattel, die herausgerutscht war, dem Plan des Ganzen wieder einzusügen, davon zu naschen aber schien sie durchaus keine Luft zu haben. Nur ein Rosinchen pflückte sie träumerisch vom Stiel und steckte es zwischen die Zähne, die daran nagten bloß zum Spiel.

Die Rosel hätte in berselben Zeit eine ansehnliche Berheerung in ber verlockenden Bescherung angerichtet. Sie war keine Rascherin; aber dergleichen Präsente pflegten sich nicht lange in ihrem Schrant zu halten, und selbst das Psefferkuchenherz am Christbaum war schon am zweiten

Reiertage verschwunden.

Gleichviel! Der Geschmack wie der Appetit ist ver-

schieden. Was konnte die Rosel bafür, daß fie -

Aber da ging die Klingel an der Ladenthür. Ohne daß die Schildwache draußen es bemerkt hätte, war ein kleines Mädchen vorbeigehuscht, hatte die Thür ausgeklinkt und stand jetzt in seinem dünnen schwarzen Mäntelchen, ein Tüchlein um den frierenden Kopf gebunden, vor der Inhaberin des Wollen- und Strumpswaarengeschäfts.

Der Handel war bald gemacht. Eine verspätete Weihnachtsgabe konnt' es nicht sein, die paar Strähnen dunkler Wolle, die das Kind verlangt hatte, waren wohl nur neuer Borrath für eine Arbeit, welche selbst am heiligen Abend fortgesett werden sollte. Die Berkauserin wars, indem sie das kleine Packet einwickelte, einen stillen mitleidigen Blick auf ihre späte Kundin, deren mageres rothes Händchen die paar Geldskücke schüchtern auf den Ladentisch legte, während die eingesunkenen Augen in dem schmächtigen

Geficht nach der herrlichen Fruchtschüffel wanderten. fich aber bas Rind mit einem leisen Gutenacht! gewendet und schon die Thur wieder erreicht hatte, wurde es durch einen Ruf ber Frau an ber Schwelle festgehalten. Es tam bann gogernd, wie wenn es feinen Ohren nicht traute, an ben Labentisch zurud, und jest griff die Butherzige mit einem wunderhubschen Lächeln die größte der drei Apfelfinen beraus, bag ber fünftliche Berg ins Wanten tam, hielt fie dem erstaunten Rinde bin und gleich mit der anberen Sand von den Teigen und Mafronchen, fo viel fie faffen konnte. Als bas völlig verfteinerte arme Ding erft nicht zu begreifen schien, daß dies Alles ihm gehören follte, gog feine Wohlthaterin es bicht heran, fuchte in dem Mantelchen nach ben Taschen, die zum Gluck nicht die schmalften waren, und ftopfte fie beide mit fichtlichem Bergnügen voll, bis Richts mehr hineinging. In bas bor Blud und Staunen offene Mäulchen schob fie bann noch eine große glanzende Beige, nickte der über und über erglübenden kleinen Armuth zu und ging gleichmüthig wieder au ihrem Seffel gurud, mahrend bas Rind fo eilfertig fich bavonmachte, als ob es die ganze unverhoffte Bescherung geftoblen batte.

Der rauhe Krieger braußen, ber keinen Blick von diesem artigen Auftritt verwandt hatte, ließ ein Brummen tiefster Bestiedigung vernehmen. Aber so sehr ihn dieser neue Einblick in das gute Gemüth der Versührerin erwärmt und erquickt hatte — jest konnte ihn Richts mehr hier sesthalten, die Rosel wartete schon zu lange. Er nickte unwillkürlich durch das Fenster einen Gruß, der an der Ahnungslosen freilich unbeachtet vorbeiglitt, saßte sein Bäumchen wieder sest in die Faust und schritt gesenkten Saudtes die einsame Straße binunter.

\* \* \*

Er war sest entschlossen, nun alle seine Gedanken einzig auf sein nächstes Borhaben zu richten. Aber was half es ihm, daß er immer größere Schritte machte und Bense, xxII. die Augen nicht von dem Pfefferkuchenherzen wandte! Neben ihm trippelte ein allerliebster Spuk in einer Kapuze von roja Zephyrwolle und lofer Jade mit grauem Belzbefat, so leibhaftig und unentrinnbar — er getraute sich nicht jur Seite zu schielen, er mar überzeugt, bann auch bas hubiche runde Geficht ju feben, am Ende gar fich anreden zu hören. So grimmig kalt es war, trat ihm boch ber Schweiß in großen Tropfen auf die Stirn, die Bunge tlebte ihm am Gaumen; er blidte ein paar Dal wie bulfeflebend zum himmel empor, wo der Mond in voller Bracht schimmerte und die Sterne daneben funkelten und flimmerten. Da glaubte er von zwei hellen bläulichen Bunttchen fich anlachen zu feben, die genau einem gewiffen Augenpaar alichen, und bructe mit einem dumpfen Soldatenfluch die Augen fest zu, um von der ganzen Berenwirthschaft Nichts mehr zu gewahren. Das verschlimmerte aber nur bie Sache. benn nun ftand fie erft recht bor feinem inneren Sinn, in Lebensgröße, mit dem auten Lächeln um die Lippen und in den hubschen Sanden die Orange und die Sugigkeiten, die fie der kleinen Rundin in die Taschen des Mäntelchens ftobite. Er verwünschte feinen Leichtfinn, burch bie Lilienftraße gegangen zu fein. Nun bog er wieder links ab und war froh, von Reuem den fcharfen Wind zu fpuren, ber fein erhittes Geficht unfanft umichnob, fo bag ibm bald ber Bart von harten Giszapfen ftarrte. Wer ihm bas gefagt hatte, als er bas Baumchen putte, bag er es in fo fündhaften Gedanken nach dem Ort feiner Bestimmung tragen würde! 3hm war, als muffe jeder Borübergebende ihm ansehn, wie ihm zu Muthe war, und ein Sohngelächter aufschlagen. Seiner Rofel hatte er Appell beigebracht, und nun waren seine eigenen Herzschläge wie unbotmäßige Recruten, die auf das Commando nicht hörten und von Subordination Nichts wiffen wollten.

Endlich aber war die Borstadt mit ihren langen, öben Gaffen durchschritten, und draußen über das todtentille Feld sah er schon von Weitem die hohe, dunkle Mauer des Friedhoses ragen, nach der er hinstredte, wie

nach einem geweihten Bezirk, wohin kein Hezenspuk ihm solgen könne. Als er das eiserne Gitterthor erreicht hatte, durch deffen Stäbe er die weißüberschneiten Gräber mit ihren Kreuzen und Denkmälern in langen sriedlichen Reihen sich hinstrecken sah, athmete er tief auf, stellte das Bäumschen einen Augenblick auf den Boden und trocknete sich mit seinem Tuch Gesicht und Hals, wie wenn er den Weg, wie so manchesmal, in greller Sommergluth zurückgelegt hätte. Er wartete noch ein paar Minuten, dis das Herzsklopfen nach dem stürmischen Lauf sich beruhigt hatte. Dann zog er die wohlbekannte Glocke neben der Eingangspforte.

Es rührte sich lange Richts in dem Hauschen, das der Pförtner bewohnte. Auch drang kein Lichtschimmer durch die Rigen des Fensterladens, obwohl es kaum neun Uhr sein konnte. Zweimal noch mußte der späte Gast die melancholische Glocke in Bewegung setzen, dann erst hörte er die Thür aufschließen und sah den alten Mann, tiesermummt in einen dunklen Mantel, eine gestrickte Nachtmüße auf dem spärlichen grauen Haar, eine Laterne in der Hand, aus der schmalen Thür treten. Wie ein im Schlaf gestörter Haushund knurrte er ingrimmig vor sich hin. Als er aber die Laterne in die Höhe hielt und das Gesicht vor dem Gitter beleuchtete, stutzte er erst einen Augenblick und fragte dann in etwas minder unwirschem Ton, was Teusel der Herr Wachtmeister zu nachtschlasender Zeit noch hier zu suchen habe.

Laffen Sie mich 'rein, Herr Liborius, gab der Andere mit unsicherer Stimme zur Antwort. "Hab' noch was auf meinem Grab zu thun. Soll Ihr Schade nicht sein, Herr

Rirchhofsverwalter.

Der kleine Graue betrachtete ihn und das Bäumchen, bas ber gute Freund ihm burch bas Gitter zeigte, mit

unverhohlenem mitleidigen Sohn.

Sind Sie bei Troft, Wachtmeister? sagte er achsels zuckend. Wollen Sie wirklich das Ding da Ihrer Seligen aufbauen, als ob Sie ihr damit ein christinbliches Plästr machen könnten? Meinen Sie benn, so eine arme Seele

äftimirte noch den Heiligabend und röche gern Fichtennadeln, Wachslichte und Pfessertuchengewürz? Es sind ja
heut Rachmittag Viele gekommen mit Kränzen und Blumensträußen und haben ihre Gräber decorirt, na, das mag
noch hingehn, 's is mehr für ihr eignes Gemüthe, daß sie
sich sagen können, sie haben auch au die armen Tröpse
gedacht, die heut Abend keinen Schluck Punsch zu kosten
triegen. Aber so'n completten Weihnachtsbaum — nee,
herr Wachtmeister, wie haben Sie sich so was einsallen
lassen können? Und klingeln mich damit aus dem ersten
Schlas, der meine ganze Weihnachtsbescherung ist!

Soll Ihr Schade nicht sein, herr Liborius, wiederholte Der draußen und streckte seine freie hand, die einen harten Thaler hielt, durch die Eisenstäbe. Da, Freundchen, nehmen Sie, 's ist gerne geschehen, und nu lassen Sie mich

'rein; das Andere ift meine Sache.

Ra, wie Sie meinen, brummte der Pförtner, indem er facht das Belbftud in Empfang nahm. Die Beschmader find verschieden, und Sie find ja fonft ein braber Mann. - Dabei schloß er die kleine Bjorte auf. - Aber feben Sie, Berr Wachtmeister, Sie haben noch nicht fo Vielen unter die Erbe geholfen, wie ich, da haben Sie noch fo curiofe Begriffe von einem tobten Menfchen. Sie find nehmen Sie mir bas nicht übel - wie'n Rind, bas bie erfte Buppe geschenkt gefriegt bat. Die wird. behandelt gang wie'n lebendiger Mensch, eingewiegt und gewaschen und gefuttert, als ob fie mas babon hatte, - bis bas Rind endlich mertt, 's is Alles blog feine eigne Ginbilbung, und frift bann die gange Mablgeit, die es bem Borgellantopf angerichtet hat, felber auf. Richt, bag ich Sie beleidigen möchte, Berr Wachtmeifter. Aber feben Sie, wenn einer tagtäglich fo ein Grab umrajolen fieht, und ist Nichts drin als das bischen Staub und Moder und Bebein, und ficht bann, wie die "tieftrauernd hinterbliebenen" fo'n Grab antuden, wie wenn's eine Chambre aarnie ober Landwohnung mare, in die fich fo'n armer erblicher eingemiethet hatte, weil er bas Wagengeraffel

und den Straßenlärm satt bekommen hat, aber man könnte noch ganz gut sich mit ihm unterhalten, und er röche die Blumen, die man ihm zum Präsent macht, — na, wenn einer das glaubt, so mag man ihm ja den Spaß nicht verderben, so wenig wie man einem kleinen Mädchen sagt, daß seine Puppe bloß ein lederner Balg ist mit Sägemehl ausgestopst. Bon Ihnen aber, Herr Wachtmeister, hatt' ich immer gedacht —

Was Sie von mir benken, Herr Liborius, ift mir verdammt egal, murmelte ber Andere, jest da er in dem geweihten Bezirk war, jede Rücksicht auf den Mann, der den großen Schlüffel dazu hatte, verschmähend. Laffen Sie mich nur meiner Wege gehen. Ich brauch' Ihre Laterne

nicht, um zu wiffen, wohin ich will!

Meinetwegen! raunte der kleine Thurhuter. Wir haben ja auch Mondichein. Gute Berrichtung, herr Wachtmeister!

Er nidte ibm au mit ber Miene eines Weisen, ber gewohnt ift, Fünf gerade fein und unschädliche Narren gewähren zu laffen. Frit Sartlaub hatte ihm ichon ben Ruden gewandt und ftabite mit harten Tritten ben Bang entlang, ben Roof tief in ben Mantelfragen geductt. Wer gu biefer Stunde hier gewandelt mare ohne ein trauerbeschwertes Berg, nur dem Gindruck der stillen weißgligernben Graberstätte bingegeben, hatte trok ber Schauer ber Winternacht wohl gebacht, daß unter ben reinlichen Deden ba unten aut ruben sei. Es war so hübsch, wie die bereiften Trauerweiden und Lebensbäume zwischen den blanken Grabsteinen ihre weißen Zweige breiteten und die knieenden ober aufftrebenden Engel auf den vornehmeren Monumenten, vom bläulichen Mondawielicht umspielt, die garten Aermchen erhoben, oder ihre Balmenzweige geschultert zwischen ben gefalteten Sanden hielten. Sie und ba lag auch ein frifcharuner Krang von Stechbalmen, Lorbeer ober Richtenreisern auf einem der biduberschneiten Sügel, und vor diesem ober jenem tatholischen Grabfreug flimmerte hinter blauem ober rothem Glafe ein ewiges Lämpchen. All bas würdigte ber schwerfällig dahinschreitende Mann im Soldatenmantel teines Blicks. Er verließ balb ben mittleren Hauptgang und wandte sich seitwärts in den entlegneren Theil des Todtenseldes, wo längs der Umsriedung eine Reihe schmuckloserer Gräber erkennen ließ, daß hier den ärmeren Menschenkindern, den Todten zweiter und dritter Klasse ihre Ruhesstatt angewiesen worden war. Er machte sich auch keine Gedanken darüber, daß nicht einmal vorm Tode Alle gleich seinen. An Respect vor Rangunterschieden war seine besicheidene Seele gewöhnt. Hätte er selbst es doch auch mit weiteren dreißig Dienstjahren nie zum Offizier bringen können.

Run endlich war er angelangt, wohin er wollte. Das Grab feiner Rosel lag bicht an ber Mauer, jest fehr zu feiner Zufriedenheit. da er hier por dem scharfen Winde völlig geschütt mar: benn auch ein baar bobe Lebensbäume auf den Nachbargrabern hielten die Zugluft ab. Es war wie die Sügel neben ihm mit einer diden, makellosen Schneedede eingehüllt, aus welcher das Kreuz schwarz aufragte, aus Bufeisen in der genauen Form des "eifernen Rreuges" auf einem kleinen fteinernen Bfeiler fich erhebend. So hatte der trauernde Wittwer fich's felber ausgebacht. da er Willens war, dereinst fich zu seiner auten Frau betten zu laffen, und das wohlverdiente Chrenzeichen follte andeuten, daß ein rechtschaffenes Soldatenberz hier von allen Dienststrapagen ausruhe. Un der Fläche der Kreugarme ftand in Goldbuchftaben die Inschrift: "bier rubet in Gott Rofalia Sartlaub" - (barunter bas Datum bes Geburts- und Todesjahres) "und ihr getreuer Gatte" -

Wann der zweite Kame bazu geschrieben werden würde, konnte Niemand sagen. Als der Wittwer das Grabkreuz bestellte, dachte er, es würde nicht allzu lange dauern. Wie er heut in stropender Krast und Frische die Inschrift las, schien es ihm selbst sast wunderlich, daß sie einmal auch ihm gelten sollte.

Er that wieder einen tiefen Seufzer, fegte dann mit ber behandschuhten Rechten den Schnee von der Mitte des Hügels ab, wobei ein dunnes Gespinnst von dunklen Epheublättern zum Borichein tam, und pflanzte mit einem fraftigen Drud bas tleine Brett, in welches bas Tannenftammehen eingekeilt mar, in die Lude amischen ben Ranten. Da ftand nun bas grune Gewächs und reichte mit bem Wibfel bis an die Sobe bes Kreuzes. Es nahm fich ftattlich genug aus. Wenn die Rofel es feben konnte, mußte fie ihre Freude daran haben. Aber tonnte fie es feben? Wo war fie in diefer Stunde? "Das bischen Staub, Moder und Gebein da unten" - ber taltblütige Bförtner, ber bavon Beicheib wiffen mußte, hatte am Enbe Recht: da unten war die Rosel nicht. Am Ende war fie irgend wo, wo fie felbst nicht empfand, was mit ihrem armen Rest vorgegangen war und welchen Weg ihr auter verwittibter Lebensgefährte einschlug, wenn er fo recht ungeftort an fie benten wollte. Ob fie aber nicht auf irgend einem der gabllofen Sterne die "Chambre garnie" ober ein Sommers und Winterquartier bezogen hatte, schöner und luftiger, als ihre Wohnung in ber Raferne, bon bem engen Logis unter bem Sügel ba gar nicht zu reben?

Diese zweifelnden Gedanken freuzten bin und ber burch bas hellbunkle Gehirn bes betrübten Mannes, bis ihm endlich alles Denten verging. Aber ju feiner eigenen Befturjung ward er inne, daß fich die gerührte Stimmung, bie ihn bei feinen früheren Besuchen hier ftets überkommen hatte, heute trot bes besten Willens nicht einstellen wollte. Er fuchte vergebens, fich das Bild der Entschlafenen, durch bie Erinnerung an all' ihre trefflichen Gigenschaften verklart, in der Seele wachzurufen - es blieb ein dunkler Umrif. ohne gegenwärtige Lebensfülle, fast nur ein Name und ein Schatten, ber immer nebelhaftere Formen annahm, ie eifriger er ihn heranguloden ftrebte. Statt beffen aber er erschrat, da er sich's endlich nicht mehr verläugnen konnte - war gang beimlich der gefährliche Sput aus ber Lilienftrage ihm wieder auf ben Leib gerückt, und ju feiner bitterften Beschämung mußte er erleben, daß er, während er, um fich bagegen ju maffnen, die Inschrift bom Rreug

ablas, den Namen der Anderen beständig mit fanftem

Schmeichelflang in feinem Ohre fummen borte.

Nein! So durfte es nicht fortgehn! Er, ein Solbat von breifig Dienstjahren, fich unterfriegen laffen von einem schlauen Feinde im Unterrod, als ob ihm nicht bloß die drei Finger an feiner linken Sand, fondern der bekannte Mustel unter feiner linken Ribbe weggeschoffen ware? Sich wie ein großes Widelkind in Zephyrwolle einspinnen laffen und am Ende aar binterm Ofen des Strumpfmaarenladchens feine Tage mußig verhoden und Nichts weiter verrichten, als Abends Kaffensturz halten und die Tageseinnahmen in ein Büchlein frigeln? himmelfreuzschockschwerenoth - bas bas ruhmlofe Ende eines tal. preußischen Wachtmeisters, ber bas eiferne Rreug und bie Kriegsmedaille bon 66 trug und an ben bubicheften Frangofinnen ungerührt vorbeigegangen mar, als an der feelenverderblichen Brut des Erbfeindes? Und das Alles bloß, um nicht die Reige in seinem Lebensbecher einsam auszunippen, mas freilich ein ichlechtes Berantigen mar, aber immerhin beffer, als fich frisch einschenten zu laffen von einer Mundschenkin, die ihm boje Augen machen murbe. wenn er fie in der Zerftreuung Rosel statt hannchen riefe? Und das würde unfehlbar geschehen. Denn hatte ihn die Selige nicht turg bor ihrem letten Athemaug gebeten: Frige, vergiß mir nicht! und hatte er ihr jemals Etwas abschlagen können? Rein, und taufendmal Rein: was der neunmalkluge Liborius auch spotten und achselzucken mochte: die Rosel wußte noch Bescheid um ihn, sah ihm, wie bei ihren Lebzeiten, burch Mantel und Waffenrod gerabe ins Berg, und es war eine Sunde und Schande für ihn, mas fie in diefer Stunde Alles darin hatte feben muffen. Fort mit dem blauäugigen, rothbädigen Frauenzimmer, das fich da eingeschlichen hatte, wo Niemand wohnen durfte, als eine einzige, leider zu früh verewigte Verfon, die zwar nicht die Schönste ihres Geschlechts gewesen mar, aber eine richtige Wachtmeisterin, bis in ihr lettes Stündlein ihm fo treu, wie er felbst seinem oberften Rriegsberrn, und die

nicht einen Augenblick baran gedacht haben würde, wäre er vor ihr gestorben, ihm einen Nachsolger zu geben, und wenn der Hauptmann selbst seine Augen auf das sorsche

Frauenzimmer geworfen hatte.

Auf einmal murbe ihm fo leicht ums Berg, wie einem Teufelsbeschwörer, der durch fraftige Exorcifation eine Legion unfauberer Beifter in die Bolle gurudgebannt hatte. Er nahm die Müke ab, faltete die Sande und betete halblaut ein Baterunfer, ohne fich mas Anderes dabei zu benten, als bak jest irgend etwas Geiftliches am Blake fei. Gobann jog er ein Schächtelchen Rundhölzer aus der Tasche und gundete die Wachslichter am Baum eins nach bem anderen forgfam an, was ihm auch gelang, ba ja ber Wind burch die Mauer und das Grabfreuz abgewehrt wurde. Wie er bamit fertig geworden war, ftand er in ftiller Betrachtung vor bem hellfunkelnden Weihnachtsbaumchen, beffen Glang auch die Inschrift am Rreuz wie frisch vergoldet erscheinen ließ. Es war nun gang friedlich in feinem Innern, und er empfand nicht einmal, wie ber scharfe Frost seine erfrorenen Zehen angriff, da er im Schnee unbeweglich ftand. Ringsum war eine fo tiefe Stille, faft hatte man die Engel fingen boren boch oben im Sternenather, ihre alte ewige "frohe Botichaft".

Was war aber das? Was für ein Ton durchbrach plöglich diese himmlischen Accorde, sehr an irdisches Weh gemahnend, ein Winseln und Wimmern hinter einem der benachbarten Grabsteine hervor, wo disher nichts Lebendiges sich geregt hatte? Es verstummte dann wieder, um mit einem verstohlenen Aechzen und Stöhnen von Neuem einzussehen, und näherte sich langsam, dis es endlich so nah erklang, daß es den einsamen Mann vor dem brennenden Bäumchen aus seiner tiesen, wehmüthig seierlichen Versunkenheit emporriß. Als er jeht die Augen von dem bunten Kerzengestimmer weg zur Seite wandte, sah er zu seinem Erstaunen einen kleinen zottigen Hund, der, wie es schien, auf vier erfrorenen Psoten mühsam sich heranschleppte, am ganzen Leibe zitternd und das Maul wie

ein Berschmachtender weit geöffnet, die glanzlosen, von dichtem, weißem Haar umstarrten Augen sest auf das Weihenachtsbäumchen gerichtet, wobei sich der schwerarbeitenden Brust jenes klägliche Winseln wieder entrang, bis der arme Gesell das Grab der verewigten Wachtmeisterin erreicht hatte und dicht neben dem Tannenstämmichen zusammensbrach. Er erschütterte im Hinsinken die nächsten Kerzen und hätte vielleicht einen Brandschaden an seinem grauen Fell erlitten, wäre dieses nicht so starrend von Eis gewesen, daß kein Feuer zünden konnte. Offendar hatte der Lichtglanz das völlig abgemagerte arme Thier kurz vor seinem letzten Ausstehn noch einmal zum Leben erweckt und angetrieben, der Wärme nachstrebend, sich zu den Füßen des undeskannten Mannes ein sestlicheres Sterbelager zu suchen.

Einen Augenblick nur betrachtete ber trauernde Wittwer unthätig dies erloschende Leben. Dann bog er fich ju bem stillen Kameraden nieder, deffen weißzottige Bruft nur noch in schwachen Ruckungen arbeitete, ftrich ihm über ben zitternden Ropf und befühlte die ftarr ausgereckten mageren Beine. himmelfreux -! wetterte er babei in den Bart. Da bodt bie alte Gule, ber Liborius, in feinem Rafig und paßt so wenig auf die Thure, daß so ein armes Bieh hereinkann und, wenn ihm das Thor vor der Rafe augeiberrt wird, elendiglich verhungern und verfrieren muß. Aber wart. Rleiner, bu follst nicht umfonft bir gerade bies Grab zu beinem letten Rubetiffen ausgefucht haben. Duß es gleich Matthäi am Letten sein? 3 Gott bewahre! So lange ber Mensch noch japsen kann, muß er nicht ber-Aber im Schnee fich malgen wie die Ruffen ift nicht für Jedermann. Komm, Rleiner, wir wollen uns ins Trodne und Warme bringen. Nur sachte! Rinderfrau hab' ich ohnehin die schönsten Gaben gehabt, und meine eigenen haben nur leider nicht davon profitiren wollen. Na, flenne nur nicht! Sachtchen, sachtchen!

Er hatte mahrend diefer bor fich hin gemurmelten Ansprache ben Sund, ber keinen Widerstand leistete, aufgehoben und machte sich eifrig baran, die Eiskruften bon

seinem Fell mit bem Tuch abzureiben, wobei er ihm warm in das slehend verzerrte Gesicht hauchte. Nicht lange, so spürte er, daß die schon wie im Todeskamps zuckenden Glieder sich beruhigt lösten und das zitternde Gerz mäßiger klopste. Er schlug den Mantel um das wehrlose Geschöps, das nur noch von Zeit zu Zeit einen wimmernden Ton ausstieß, wie ein Kind nach hestigem Weinen, wenn es in Schlas versinkt, und suhr sort, mit der rechten Hand den kleinen Körper kräftig zu frottiren. Dabei sühlte er jetzt erst deutlich, daß er kaum mehr als ein behaartes Knochengerüft im Arm hatte, und plötzlich richtete er sich in die Höhe und sagte: Da ist Noth am Mann! Wenn er mir wirklich nicht ersriert, so verhungert er mir. Ich muß machen, daß ich ihn nach Hause schaffe.

Sofort wandte er sich zum Gehen und war schon ein Dugend Schritte von dem Grabe entsernt, als er sich bestann, daß es sich nicht wohl schiete, so ohne Umstände seine Weihnachtsbescherung im Stich zu lassen. Ru, sagte er dann, ich kenne sie ja, sie nimmt es mir nicht übel, daß ich jett vor Allem zusehe, wie der Kleine was Warmes in den Leib kriegt. Sie hätte es nicht anders gemacht, und wenn sie mich jett sehen könnte — nicht wahr, Rosel, wir brauchen nicht viele Worte drum zu machen. Und nu gute Racht, und laß dir was Angenehmes träumen, wo du auch sein mögest, und verlaß dich drauf, Frige vergißt dich nicht, und ein Hundssott will er sein, wenn er sich je wieder

mit Wollen- und Strumpfwaaren -

Er vollendete diesen Monolog nicht, denn der Hund, der endlich jum Leben wieder aufzuwachen schien, rührte sich so ungeberdig und ängstlich unter dem Mantel, daß sein Lebensretter Mühe hatte, ihn zu beschwichtigen. Es gelang nicht eher, als bis er ihm erlaubt hatte, durch einen kleinen Schlitz die Rase zu steden und dann und wann daueben ins Freie zu blinzeln. Nun lag er ergeben in sein Schicksal in dem warmen, träftigen Menschenarm und sühlte das warme Menschenberz an seine mageren Glieder pochen und versiel, während er in rüftigem Schritt dahin-

getragen wurde, allmählich in einen ohnmachtähnlichen Schlummer.

Der Mann aber, ber ihn trug, blieb noch einmal stehen und blickte nach bem Grab an ber Mauer zurück. Da loberte eben eine Feuersäule in die Höhe: die niedergebrannten Kerzen hatten die Ketten aus Goldpapier entzündet, die harzigen Radeln waren mit in Brand gerathen, und da kein Wind die Flammen aus ihrer Richte dog, brannte das ganze Bäumchen wie eine ruhig gen Himmel strebende Fackel als das schönste Todtenopser, das an diesem Abend wohl auf irgend einem Friedhof von frommen Händen dargebracht worden war.

\* \*

So schön seierlich fich's ausnahm, - ber es geftiftet, tonnte nicht warten, bis es gang verglüht und verglommen war. Er haftete mit seiner Laft unterm Mantel dem Ausgang zu, und erft, als er ganz nabe an dem Pförtnerhause war, wurde fein Schritt jaubernder. Der Gedante fuhr ihm durch den Kopf: Wie, wenn bas arme zitternde Thier, bas fich zu bir hingeflüchtet, biefem Menschen, bem Richts beilig ift, geborte, ber es vielleicht geprügelt hat, bag ber verschüchterte Wicht lieber draußen erfrieren, als zu feinem harten herrn zurückfehren wollte? Wer die Todten nicht respectirt, was macht fich ber aus ben Lebenden, Mensch oder Vieh? Und doch, wenn er ihn reclamirt - sein Eigenthum tannft bu ibm nicht vorenthalten. Am Ende aber ift er froh, ihn loszuwerden. Rusch dich, Rleiner! - Er gab ihm einen fanften Schlag auf die zitternde schwarze Rafe, daß der kleine Strobelkopf fich icheu unter ben Mantel zuruckzog, und klopfte dann leife an ben Kenfterladen.

Ift's Ihnen endlich boch ein bischen klamm geworden, Herr Wachtmeifter? sagte ber kleine alte Mann, der sofort in der Thur erschien und, mit seiner Laterne vorausleuchtend, dem Thore zuschritt. 's Wetter wird übrigens umschlagen,

in meinem Regenhäuschen ist die Frau wieder draußen; geben Sie Acht, wir kriegen naffe Feiertage. Aber was haben Sie denn da für'n dicks Packet unterm Mantel? Sie werden sich doch keinen Klumpen Erde zum Andenken mitgenommen haben?

Rur zum Spaß klopfte er bem belabenen Manne auf ben linken Arm. Ein schwaches Winseln kam aus bem Berfted unterm Mantel hervor, und gleich barauf bohrte sich die schwarze, seuchte Rase wieder zwischen ben Kalten burch.

herr meines Lebens! rief ber Pförtner und fuhr mit ber Laterne in die hohe, das ist ja, meiner Seel' — wo

haben Sie benn ben Röter aufgetrieben?

Gehört er Ihnen, herr Liborius? fragte Friz hartlaub mit seiner höflichsten Stimme, bereit, in Unterhandlungen über den Findling einzutreten, denn er sah das Gitterthor noch verschlossen und sich in der Gewalt dieses

gemüthlofen Menfchen.

Gott bewahre! tnurrte ber Andere, bas fehlte mir noch, zumal es ftreng verboten ift, hunde auf den Rirchhof mitzubringen. Der ba - benn ich tenne ihn wieder, ein ruppiger Rattenfänger — por brei Tagen fcblich er fich hier ein - fie begruben einen jungen Menschen, ber fich aus Berliebtheit ben Tod angethan hatte - tein Begrabnik erfter Rlaffe, tonnen Sie benten - na, und weil bloß fo ein Studer fünf bis feche Menfchen mitgingen. brudte ich ein Auge gu, wie auch ber Schnaug hinterbreinzottelte. Hernach aber, als Alle weg waren - glauben Sie, daß ich das dumme Thier in Gutem ober Bosem bazu bringen konnte, auch nach haufe zu gehn? Es wollte partu von dem frischen Grabe nicht weichen. knurrte mich an und fletschte die Bahne, wenn ich es beim Salsband baden wollte, und als ich einen Stod bolte, fniff er ans und wir jagten uns eine Biertelftunde lang um die Grabsteine herum, bis mir der Athem ausging. Am Ende bauerte er mich wieder. So 'ne unvernünftige Creatur hat manchmal mehr Attachement als ein Mensch, fagt' ich mir, und ber Roter und fein Berr baffen aut gufammen.

ba sie beibe vor Liebe sich aus der Welt weggewünscht haben. Meinetwegen mag er seinen Willen durchsehen. Bei 13 Grad Kälte wird er's ohnehin nicht lange treiben. Na, und Sie wollen sich mit ihm beladen, herr Wachtmeister? Er crepirt Ihnen unterwegs, bis Sie nach Hause kommen. Er hat drei Tage Nichts zu fressen gekriegt, und hören Sie nur, er röchelt ja schon!

Darum wollt' ich eben bitten, baß Gie mich gesichwinde wieder 'rauslaffen. Das Uebrige werd' ich schon

beforgen.

Na, wie Sie wollen. Des Menschen Wille ist sein himmelreich. Aber Sie werben sehen, Sie schleppen sich ganz umsonst mit dem Kameraden. Gute Nacht, Herr Wachtmeister, und vergnügte Feiertage!

Bute Racht!

Damit trat ber barmherzige Samariter aus bem Krirchhofspförtchen ins Freie und eilte mit so gewaltigen Schritten bavon, als wäre das Gespenst des jungen Selbst-mörders hinter ihm her, die tostbare Last, die er unterm Mantel trug, ihm wieder abzujagen.

\* \*

Um die Zeit saß in ihrer einsamen Stube neben dem Rochosen, der eine behagliche Wärme ausströmte, die gute dicke Frau, die heut ihren Heiligabend ohne ihren Sohn und den Hausgenossen vom vierten Stock seiern mußte, aber auf ihrer weißen, saltenlosen Stirn stand keine Runzel des Unmuths. Bielmehr sog sie mit offenbarem Wohlsgesallen den kräftigen Dust aus einem porzellanenen Punschnaps ein und ergab sich unter allerlei tiessinnigen Betrachtungen in ihr Schicksal, was sie sür Zwei gebraut hatte, allein auszuschlürsen. Der Teller mit ihrem bescheidenen Nachtmahl war bei Seite geräumt, ein großer Honigkuchen, von dem sie langsam Stück um Stück absbröckelte, lag neben dem dampsenden Glase, eine alte vergriffene Bibel hatte sie vor sich auf den Knieen, aber

bie Hornbrille, burch welche fie bas Weihnachtsevangelium zu lesen gedachte, war hoch auf die Stirn zurückgeschoben, und ihre Gedanken gingen über das Buch hinaus, wer

weiß, wohin.

Um wenigsten wohl zu ihrem Wilhelm und feinen Bräutigamsfreuden, die ihn ihr heute entzogen. fie war ein prattischer Charafter, ohne unnöthige Sentimentalitäten, und als ihr einziger Sohn fich verlobte, hatte fie ihn fogleich für fich felbft verloren gegeben. Dagegen ben Freund bom vierten Stod gab fie noch nicht auf. Er giert fich wohl noch ein bischen, fagte fie fich im Stillen. Ra, und die Rosel war ja auch eine rechtschaffene Frau und hielt ihn gut, und daß er noch bon teiner Zweiten horen will, macht ihm am Ende teine Schande. Die Mannsleut' heut ju Tage find felten fo nachträglich und ichielen ichon beim Begräbnig unter bem Trauergefolge herum, welcher von den guten Freundinnen ober Coufinen ber Seligen ber Krepb am beften fteht. Aber daß er darum Zeitlebens alleine hoden will - fo'n Mann in ben beften Jahren - und ba in ber Lilienftrage tonnte er ein Leben haben wie Gott in Frankreich - 's ift ja ber helle Wahnfinn! Ra, fo'n ftammiger Baum fällt nicht auf einen Schlag, und heut Abend wird er fich vielleicht einen folchen Mordsschnupfen bei feiner Rosel holen, daß er fobald nicht wieder hinaus will.

Sie that einen langen Zug aus dem Glase und schnalzte mit der Zunge, als sie es leer auf den Tisch stellte. So gut ist er mir nie gerathen, sagte sie, indem sie die Haubenbänder unter dem gerötheten Kinn lockerte. Er könnt's auch brauchen, nach der frostigen Geschichte. Aber wenn er hartköppig ist — sein eigener Schade!

Indem sie eben das Glas von Neuem füllte, hörte sie einen wohlbekannten Schritt die Treppe herauskommen und an ihrer Thür einen Augenblick stillhalten. So früh hatte sie ihn nicht zurückerwartet. Er wollte ja irgendwo in einem stillen Kneipenwinkel den Rest des Abends versdämmern. Ob es ihn doch nach ihrem Punsch gelüstet

hatte, dessen Verdienste stets willig von ihm anertannt worden waren? Rein, er stapste weiter an ihrer Stube vorbei und die Stusen zu seiner Mansarde hinaus. Vielleicht schämte er sich nur, daß er nun doch die Einsamkeit nicht ertrug, und sie thäte ein Werk der Nächstenliebe, wenn sie ihm halben Wegs entgegenkäme. Aber erst sollte er noch Zeit haben, sich droben in der graulichen Einsamkeit umzusehen und zu erkennen, daß die Rachbarin unten nur sein Bestes gewollt hatte.

Sie sette eben das Glas wieder an die Lippen, da klang oben von Neuem die Thür, und sie hörte ihn wahrshaftig wieder heruntersteigen. Das ging ja rascher, als sie hatte hoffen können. Und richtig, er klopste jett bei ihr an und wartete kaum ihr Herein! ab, da stand er schon vor ihr, ohne Mantel freilich, aber die Mütze noch auf dem Kopf, was seinen gewohnten artigen Manieren

gröblich widersprach.

Wie wunderlich sah er aus den Augen, die irgend was am Boden zu suchen schienen! Und kein "guten Abend!" nur ein stilles Kopfnicken. Und er konnte eine ganze Weile

teinen Athem finben.

Was haben Sie denn, herr Nachbar? fragte fie, ihn betroffen von Kopf bis Fuß musternd. Ist Ihnen nicht wohl? haben Sie einen Geift gesehn?

Er schüttelte hastig den Kopf.

Sie könnten mir einen Gefallen thun, Webern. Kommen Sie mit mir 'rauf. Ich habe Jemand mitgebracht.

Jemand mitgebracht? 3ch habe doch bloß Ihren

Schritt auf bem Flur gehört.

Ich habe ihn tragen muffen, er konnte nicht laufen, weil er sich die Füße verfroren hatte. Sie muffen mir helfen, ihn wieder zu sich bringen, Sie wiffen ja beffer Bescheib mit so was —

Er sah fie flehentlich an. Die gute Seele, so erichrocken fie war, ftand ichon auf ihren breiten Gugen und

nahm ihn beim Urm.

Was fagen Sie, Wachtmeifter? Sie haben ihn 'rauf-

getragen? Rein, so was lebt nicht! Ber ift es benn? Wie find Sie benn zu ihm gekommen?

Sie werden schon sehn, Webern. Aber kommen Sie,

nehmen Sie noch was mit, er ift halb verhungert.

Da die Punschterrine! Das wird ihm gut thun, daß er erst wieder aufthaut. Und von meinem Abendessen sind noch ein paar Reste da — Fleisch hab' ich freilich nicht mehr.

Aber Milch, Webern, wenn Sie noch ein paar Schluck Milch im Borrath hätten. Punsch ift nicht seine Sache, und ob er Fische ist, weiß ich nicht. Kommen Sie nur geschwind mit der Milch, das Andere findet sich.

Und ohne ihre Antwort abzuwarten, rannte er wieder

aus bem Zimmer und die dunkle Stiege hinauf.

Die gute Frau saste sich nach der Stirn. War ihr Freund denn bei Trost, daß er den erfrorenen Menschen mit kalter Milch statt mit heißem Punsch wieder beleben wollte? Am Ende aber — wenn's nun ein Kind wäre, irgend ein armer Wurm, den eine herzlose Mutter ihm vor die Füße gelegt — bei seiner Gutmüthigkeit hatte er sich's natürlich aufhalsen lassen, statt auf die Polizei damit zu gehen — na, am Ende war's auch bei ihm — und ihr — besser dran; sie hatte ein Herz sür kleine hülslose Menschenkinder, das wußte er ja, das brachte ihr Geschäft ja schon mit sich —

Und so bor sich hin bentend und murmelnd war sie zu ihrem Küchenschrant gelaufen und hatte ihr Milchtöpschen hervorgeholt. Im nächsten Augenblick leuchtete eine Spiritusflamme unter einem Blechpfannchen auf, und bie bläulichweiße Flüssigieit sing an, sich zu erwärmen.

Sie stedte noch Allerlei zu fich, was für ein hungernbes und frierendes Wickelfind heilsam sein konnte, ergriff bann bas Pfannchen mit der heißen Milch und eilte, ohne ihre Haube fest zu binden, die Treppe hinauf.

Als fie bei ihrem Nachbarn eintrat, sah fie ihn vor bem kleinen Rachelosen knieen und mit großem Eiser in die Scheiter blasen, die auch alsbald in Brand kamen. Es war sonst noch dunkel im Zimmer, er hatte sich die Zeit nicht genommen, die Lampe anzugünden. Im Bett aber, mit der wollenen Decke zugedeckt, über die noch ein Federkissen geworsen war, lag etwas Dunkles, von dem nur eine unruhige Regung erkennen ließ, daß es lebendig war.

Da bin ich, keuchte sie, als sie sich nach dem Tisch hingetastet und, was sie trug, darauf abgelegt hatte. Wo haben Sie ihn denn gesunden? Stecken Sie doch vor Allem die Lampe an. Herrgott, Sie zittern ja am ganzen Leibe, ich suh! es im Dunkeln. Seien Sie nur nicht ängstlich, so ein kleiner Mensch hat ein zähes Leben. Ra, endlich brennt der alte Docht. Ru lassen Sie mal die Bescherung sehen. — Gerechter Gott im Himmel, das ist ja kein kleiner Junge, wie Sie sagten, das ist ja ein Sund!

Sie fant vor Ueberraschung, zu der fich ein heimlicher Aerger gesellte, auf ben Stuhl am Bett und ließ die Sande wie gelähmt auf ihre biden Kniee sallen.

Allerdings ift es nur ein hund, borte fie jest Fris Bartlaub fagen, in bem Tone, in welchem man für einen bulflosen und Berkannten Bartei ergreift. Wenn Sie tein Berg für so eine Creatur haben, die doch auch von Bott geschaffen ift, so berzeihen Sie, daß ich Sie beraufbemubt babe. Laffen Sie die Milch hier und verfügen fich felbst wieder ju Ihrem Bunich. 3ch werde mich baburch nicht abhalten laffen, bem armen Burichen Beiftand zu leiften. bis er wieder auf ben Beinen ift. Denn feben Sie, bas ist meine Weihnachtsbescherung, die hat mir die Rosel augebacht gehabt, und auf ihrem Grabe, als ich eben bas Baumchen angezündet hatte, ift dieser hund an mich berangetommen, und wenn fo'n Thier fprechen tonnte, batte es gejagt: beine Selige jammert es, bag bu fo alleine bift, und fie läßt bich schon grugen und schickt mich, bamit ich bir ein bischen Gesellschaft leifte. Ich habe nicht fo 'ne glatte Saut, wie gewiffe Frauenzimmer in Woll- und Strumpfwaarengeschäften, aber man tann auch unter einem uppigen Well ein autes und getreues Berze baben und

bamit Amen! — So hätte er sagen können; ich aber habe auch ohne das verstanden, wie's gemeint war, und jest geben Sie mir gefälligst die Milch, ich will sie in die Untertasse gießen und sehen, ob er die Kraft schon wieder hat, die Zunge danach auszustrecken.

So nachdrücklich war diese Rebe unter bem martialischen Schnurrbart hervorgekommen, daß die betroffene Buborerin es gerathen fand, nicht bas fleinfte Bort. bas 3meifel ober gar Spott ausgedrückt hatte, barauf zu erwiedern. Sie raffte fich vielmehr bienfteifrig auf, um bei dem Liebeswerke behülflich zu fein, und hielt die Untertaffe bem warmgebetteten Patienten felbft unter bas Rinn, während sein Retter vorsichtig die Milch hineingoß. Sie mußten eine Weile warten, bis der eingefrorene Geruchfinn in dem falten, ichwarzen Raschen aufwachte. Dann aber that fich ein blagrothes Bunglein aus dem verlechzten Maul hervor und fing gitternd an, am Rande der Schale zu leden. Nicht lange, fo rappelte fich das Klumpchen unter ber wollenen Dede mit einiger Mube, aber boch erfolgreich in die Sohe, der struppige Ropf streckte sich vor, und die Bunge that ihr Geschäft so begierig, daß balb ber lette Trobien aus dem Milchtannchen verfiegt mar.

Pros't Mahlzeit! brummte der rauhe Krieger, indem er mit der großen Hand dem wackeren Trinker sacht über den Kopf strich. Kun, denk' ich, sind wir durch! Wer Milch sauft, ist noch kein todter Hund. Justement so hab' ich meinem Kittmeister — damals war er erst Secondesleutnant — die Lebensgeister wieder angeblasen nach der Schlacht bei Le Mans, wie er mit der Kugel in der Schulter kreideweiß neben seinem todten Gaul lag, bloß mit dem Unterschied, daß es keine Milch war, sondern Cognac aus seiner eignen Feldslasche. Ka, das ist nun der einzige Unterschied zwischen Thier und Menschen, im Geistigen sind wir ihnen über. Aber meinen Sie nicht, Weberken — (das Kosewort zeigte, wie guter Laune er plöglich gegen die alte Freundin wieder geworden war)

— nach der Suppe sollte der Braten tommen? Satten

Sie etwa noch von Mittag -

Nicht für einen hohlen Jahn, Herr Wachtmeister, ich bebaure wirklich. Es kamen ein paar Bettelkinder, denen gab ich, was mein Wilhelm übrig gelassen hatte. Aber vielleicht thun's ein paar Semmelbrocken. Sein Magen ist ja ohnehin noch schwächlich.

Berzeihen Sie, werthgeschätzte Freundin, aber was ein richtiger Hundemagen ist, der kommt erst wieder zu sich, wenn er Fleisch zu verarbeiten kriegt. Und am Heiligabend ihn mit Brot abspeisen — ich müßte mich ja schämen. Wenn er noch Pfesserkuchen möchte — aber damit ist ihm nicht beizukommen. Sie bleiben wohl einen

Augenblick bei ihm. Ich bin gleich wieder da.

Er rannte jur Thur hinaus, ohne erst ben Mantel umzuhängen. Nach zehn Minuten trat er richtig wieder ein, ganz heiß vom eiligen Gang, in der Hand ein großes Papier, aus welchem er allerlei talte Fleischstücke nahm. Das haben sie mir drüben im Speisehaus gegeben, sagte er. Salz habe ich auch gleich mitgebracht. Nun tann das Tractement losgehen.

Doch war die Liebesmüh einstweilen noch umsonst. Das rauhe, schwarze Mäulchen schnappte zwar nach dem Biffen, der ihm vorgehalten wurde, ließ ihn aber wieder sallen und öffnete sich zu einem langen und herzhaften Gähnen, wobei der Kopf wieder auf das Kiffen siel. Er ist noch zu schwach, sagte die Wärterin, die Decke ihm wieder über den Hals ziehend; er braucht jest nur Schlaf in seinem warmen Nest. Wenn er sich erst ein bischen durchgewärmt hat, wird der Appetit schon kommen.

Meinen Sie, Webern? Ra, bann wollen wir ihn

schlafen laffen. Wie alt mag er wohl fein?

Wie alt? Ich versteh mich nicht so accurat auf junge Hunde wie auf kleine Kinder, aber viel über ein ober anderthalb Jahr wird er schwerlich sein. Ob er schon zimmerrein ist

Danach frag' ich vorläufig nicht, antwortete Frit

Hartlaub in etwas gereiztem Ton. Einstweilen lebt er, bas ist die Hauptsache. Sehn Sie, Webern, er schläft wahrhaftig schon.

Und schnarcht wie 'ne alte Säge. Sie werden Ihre

liebe Roth haben mit dem Stubenburschen.

Die Rosel schnarchte auch. Das hat mich niemals gestört.

Na, eine Racht kann man's ja aushalten. Eine Racht? Wie meinen Sie das? Sie wollen ihn boch nicht behalten?

Wenn er mich behält — er ift ja herrenlos, Webern, und eben barum hat bie Rofel ihn mir beschert. Sie

muffen wiffen -

Run erzählte er ihr die Geschichte von dem jungen Selbstmörder, von dessen Grab der Kleine nicht hatte weichen wollen. Die Frau, so gute Gründe sie hatte, nicht zu wünschen, daß eine andere Gesellschaft, als die sie ihm zugedacht, auf die Dauer sich hier oben einnistete, wurde doch ein wenig gerührt. Sie streichelte dem Schläser jetzt selbst den Kops und sagte: Na, wie Gott will! Er scheint einen guten Charakter zu haben. Treue ist doch tein leerer Wahn, sagt Schiller. Wissen Sie denn, wie er heißt?

Wie sollt' ich wohl? Der Liborius wußt' es nicht, und sein früherer Herr ist ja stumm wie's Grab. Aber ich weiß schon, wie ich ihn nennen werde, wenn er mir nicht durchbrennt, sobald er wieder zu Kräften gekommen ist.

Wie wollen Sie ihn benn nennen?

Strubbs soll er heißen. So hieß der Pudel von meinem Rittmeister, den die Rosel so gern hatte, und der ein sehr anständiges und kluges Thier war. Finden Sie den Namen nicht ganz passend, Nachbarin?

Gewiß, sagte die Frau ernsthaft und stand auf, und nun will ich Ihnen und Ihrem Strubbs eine gute Racht wünschen, und wenn Sie noch was brauchen sollten, wecken Sie mich nur. Immer noch besser, ich steige noch einmal Ihre Treppe, als daß ich in der Weihnachtsnacht zu einer

meiner Aundinnen gerufen werbe.

Sie nickte dem Wachtmeister wieder ganz freundschaftlich zu. Als sie aber schon die Hand auf der Thürklinke hatte, hörte sie ihn noch einmal rusen: Was meinen Sie, Webern, verträgt er's wohl, wenn hier geraucht wird? Ich habe noch keinen Schlaf und möchte Ihre schöne neue Pfeise einweihen.

Aber, Wachtmeister, erwiederte die Frau topfschüttelnd, Sie haben doch gedampst wie'n Schlot, als die Wiege neben dem Bett Ihrer Rosel gestanden hat. Wollen Sie nun Umstände machen mit so 'nem vierbeinigen Wickelstind? Nehmen Sie mir's nicht übel, Sie sind ein bischen schwach im Kopf, weil Sie Richts im Magen haben. Ich

werde Ihnen noch ein Glas Bunfch bringen. —

Er machte benn auch wirklich keine Umstände, rauchte seine Pseise, trank den Punsch und trat nur behutsam in seinen Pantosseln auf, wohl noch eine Stunde lang, wobei er immer, so oft er an dem Bett vorbeikam, einen zusstiedenen, väterlich würdigen Blid auf den kleinen Schläser warf. Als die Pseise ausgeraucht und seine Augen von dem starken Trank schwer geworden waren, zog er sich leise aus, löschte die Lampe und schob sich, indem er seinen Bettkameraden behutsam näher an die Wand rückte, unter die Decke. Er empfand mit großer Besriedigung, daß von dem zottigen Fell Wärme ausströmte, und das kleine Herz, das er sanst befühlte, klopste in regelmäßigen Schlägen. Keine süns Minuten vergingen, so erklang durch die Mansarde das friedliche Duett zweier Schläfer, deren Athemzlige im schönen Einklang einer Terz vernehmlich aus- und eingingen.

Am folgenden Tage, dem ersten Beihnachtsseiertage, befam feiner der hausgenoffen den neuen Ginwohner zu sehen. Mittags freilich erschien der Wachtmeister in seiner

Speisewirthschaft, sputete fich aber mehr als gewöhnlich,

obwohl der festtägliche Rüchenzettel zu längerem Berweilen einlud, und ließ fich bann in ber Ruche eine mitgebrachte Schuffel mit Suppe und Fleischabfällen anfüllen, "für einen franken Sund". Derfelbe ichien aber in ber Benefung ftarte Fortichritte zu machen. Denn als am Rachmittag die Frau Weber von ihrem Weihnachtsschmaufe in ber Lilienstrake aurucktehrte und bei ihrem alten Freunde anklovite, fich nach dem Befinden des Vatienten zu ertundigen, fprang biefer ihr mit Bellen entaegen, etwas schwantend noch auf ben erfrorenen Pfoten, übrigens ohne die hippotratische Miene von gestern, mit wohlgekammtem Fell und glattfrifirtem Saupt, und ledte in bantbarer Erinnerung an die geftern bewiesene Milbthatigteit seiner noch immer etwas unwirschen Gonnerin die Sand. Sie wolle Strubbs jett au fich nehmen, wenn ber herr Wachtmeister einen Spaziergang machen möchte. — Aber babon wollte diefer Richts wiffen. Er fei gang guter Dinge bier oben und langweile fich durchaus nicht.

Mit einem stillen Seufzer empfahl sich endlich die wacere Frau, nachdem er ihr versprochen hatte, morgen Nachmittag zum Kassee zu ihr zu kommen. Das Brautpaar werde da sein, und natürlich könne er Strubbs mitbringen. Pünktlich um 3 Uhr. Sie hätte von ihrer künftigen Schwiegertochter einen großen Napskuchen zum

Prafent bekommen.

Als ber Nachmittag des zweiten Feiertags erschienen war und der so freundlich Eingeladene sich und seinen kleinen Kameraden "proper" gemacht hatte, nahm er das Hündchen auf den Arm, um ihm das beschwerkliche Treppenshinabrutschen zu ersparen, und verließ sein Zimmer, das ihm jest erst traulich und wohnlich geworden war. Da stocke plözlich sein Fuß auf der untersten Stuse, dicht vor der Thür seiner alten Freundin. Denn im nämlichen Augensblich erschien auf dem Flur des dritten Stockwerkes eine nur zu wohlbekannte weibliche Gestalt von mittlerer Eröße, zierlich angethan in einem warmen modischen Wintersmäntelchen, einen Hut mit blauen Sammetblumen auf dem

blonden Haupt, die kleinen Hände in einen braunen Muff vergraben. Die eine derselben suhr eilig heraus, als der Treppenabsah erreicht war, schlug den filbergrauen Schleier zurück und streckte sie dem Entgegenkommenden dar, der, wie zur Salzsäule erstarrt, keinen Schritt vorwärts bewegte.

Guten Abend, Herr Wachtmeister, erklang eine weiche Stimme aus bem runden Sutchen hervor. Ich freue mich, Sie einmal wiederzusehen und, wie es scheint, in bestem

Wohlfein. 3ch glaube, wir geben Ginen Gang.

Sie irren fich, Madame, tam es aus bem martialischen Schnurrbart hervor. Ich bin nur eben — ich wollte mir nur ein bischen die Füße vertreten —

So? Da haben Sie Recht, Herr Wachtmeister. 's ist gerade noch recht lebhast auf den Straßen, genießen Sie das letzte bischen Weihnachtssonnenschein, Sie bringen dann einen besseren Appetit mit für den Kassee der Frau Weber. Schade, daß ich gestern nicht die Ehre haben konnte aber ich habe schon gehört, Sie haben ein Pslegekind bekommen, das konnten Sie nicht im Stich lassen. Na, ein andermal, nicht wahr? Aber lassen Sie doch einmal sehen — das ist ja ein ganz reizendes Thier, und gutartig scheint er auch zu sein —

Sie streckte bei diesem Wort die Hand in dem wollenen Handschuh nach dem Hunde aus, in der Absicht, ihm sanst den Rücken zu krauen. Sosort erhob Strubbs ein bestiges Bellen, und das Schödschen an seinem Vorhaubt

fträubte fich drohend.

Ree, sagte sein Herr, indem er ihm beruhigend den Hals klopste, sparen Sie die Mühe, Madame. Er kann das Cajoliren und Schönthun nicht leiden, er wittert immer gleich Absichten, und wenn er Katenpsötchen sieht, wird er wild. Uebrigens reizend ist er auch nicht grade, wie Sie zu äußern die Güte hatten. Die Schönheit drückt ihn wahrhastig nicht, aber ein sorscher Hund ist er und treu wie Gold, und das, Madame, ist für Menschen und Thiere die Hauptsache. Meine Selige hat ihn mir am Heiligabend beschert, nun werden wir uns das Leben mit-

einander so angenehm wie möglich machen, wenn's auch nicht oft Gänsebraten giebt, und heute machen wir unstre erste Promenade, bloß die Treppe hinunter trag' ich ihn noch, weil er schwach auf den Beinen ist, hernach muß er lausen. Wann er genug haben wird, weiß ich nicht. Darum bestellen Sie, wenn ich bitten dars, ein schönes Compliment an Madame Weber, und sie möchte uns entschuldigen, wenn wir nicht zu ihrem Kassee kämen. Ich wüßte ja, sie hätt's aus ihre Manier recht gut gemeint, aber straf' mich Gott, es ginge nicht, alte Verpslichtungen gingen vor, sie sollte sich weiter leine Mühe geben — sie wird schon wissen, was ich damit meine. Und jetzt empsehl' ich mich Ihnen, Madame. Vergnügte Feiertage!

Er faßte militarifc mit brei Fingern ber rechten Sand an die Müge, drudte mit ber linten dem noch immer kläffenden Sundchen fanft die Schnauze zu und schritt ruhig an der sehr betroffen zu Boden blidenden hubschen

Frau vorbei die Treppe hinab. — —

In die Lilienstraße hat er seit diesem Tag keinen Fuß mehr gesetzt.

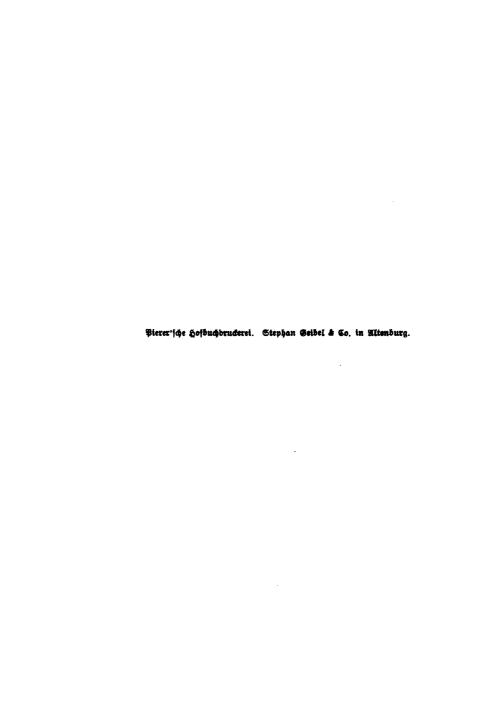

## Inhalts-Berzeichniß.

| himmlische und irbische Liebe | e |   |   |   |   |  |   |   |   | 1   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-----|
| Doris Sengeberg               |   | • |   |   |   |  | • |   | • | 114 |
| Auf Tob und Leben             | • |   |   |   |   |  |   | ٠ |   | 204 |
| F. V. R. I. A                 |   |   | • | • |   |  |   |   |   | 267 |
| Eine Weihnachtsbescherung     |   |   | • |   | • |  | • |   |   | 317 |

. 

## Verlag von Wilhelm Bert (gefferine guchandlung) in Berlin.

## Gesammelte Werke

## Banl Benfe.

Dctap. 29 Banbe.

Preis jedes Randes brofd. 3 M. 60 Mf., geb. 4 M. 50 Mf.

Die Gesammelten Berte Paul Benfe's enthalten in neunundzwanzia Banden Folgenbes:

Erfter Banb. Webichte.

3meiter Banb. Movellen in Merfen, I.

Urica.

Margherita Spoletina.

Die Brüber.

Ibollen von Sorrent.

Die Furie.

Rafael.

Michelangelo Buonarotti.

Ronig und Briefter.

Thefla.

Die Mabonna im Delwald.

Der Traumgott.

Dritter Band. **Movellen in Berfen, II.** 

Die Braut von Eppern.

Spritha.

Die Sochzeitsreise nach bem Baldenfee.

Bierter Banb. Mouellen, I.

L'Arrabbiata.

Anfang und Enbe.

Marion.

Am Tiberufer.

Schlechte Gefellicaft (Fragment). Das Feentind.

Der Salamanber.

Liebeszauber.

Rünfter Band. Mouellen. II.

Das Mabden von Treppi.

Die Mlinben.

Maria Franzista.

Das Bild ber Mutter. Im Grafenichlof.

Erfenne bich felbft.

Unbeilbar.

Barbaroffa.

Die Reise nach bem Glud.

Andrea Delfin.

Der Weinhüter.

Sedfter Banb. Movellen. III.

Die Ginfamen. Die Bittme von Bifa.

Der Rreisrichter.

Der Rinber Sunbe ber Bater

Die kleine Mama. Fluch.

Die Bfabfinderin.

Siehenter Banb. Movellen, IV.

Die beiben Schwestern.

Das icone Rathchen.

Franz Alzeyer. Helene Morten.

Rleongtra.

Lorenz und Lore. Der lette Centaur.

Geoffron und Garcinbe.

Auferftanben.

Achter Band. Movellen, V.

Anni**n**a.

Beatrice.

Ωnttfa.

Mutter und Rind.

Am todten See.

Better Gabriel.

Auf der Alm.

Die Stiderin von Treviso.

Ein Abenteuer.

Der verlorene Sohn.

Reunter Banb. Dramen, I.

Die Sabinerinnen.

Maria Moroni.

Meleager.

Die Pfälzer in Irland. Die Göttin ber Bernunft.

habrian. Rebnter Banb. Dramen, II.

Elifabeth Charlotte.

Sans Lange.

Ludwig ber Baier.

Colberg.

Elfter und zwölfter Band (Reue Serie I/II). Binder ber Welt. Roman. Zwei Bande.

Dreizehnter und vierzehnter Banb (Reue Serie III/IV). **Im Paradiese.** Roman. Zwei Bänbe. 12. Auft.

Fünfzehnter Banb (Reue Serie V). Movellen, VI.

Dia

Er foll bein herr fein.

Die Tochter ber Excellenz.

Judith Stern.

Die Raiserin von Spinetta.

Das Ding an fic.

3mei Gefangene.

Beppe ber Sternseher.

Sechzehnter Band (Reue Serie VI). Movellen, VII.

Jorinde.

Gin Martyrer ber Phantafie.

Getreu bis in den Tod.

Nerina.

Die ungarische Gräfin.

Das Seemeib.

Die Frau Marchefa.

